











# Geschichte des europäischen Staatensuftems

mis dus

Standpuncte der Politif,

Daigenelle

HO W

Rarl Heinrich Ludwig Politz

erdentlichem Lehrer der Staatswirtschaften an der Untwersicht

Actorio 1820

3. C. henrichtiche Budbantlang.

<sup>(</sup>Int care not ista movement men domini contri sed duces sunts. Caret croudbus correst, condom con computation citing exists by the contract control of the function of the control con

# Geschichte des europäischen Staatensystems

aus bem

### Standpuncte der Politif,

bargestellt

von

Karl Heinrich Ludwig Politz, ordentlichem Lehrer der Staatswissenschaften an der Universität zu Leipzig.

Qui ante nos ista moverunt, non domini nostri sed duces sunt. Patet omnibus veritas, nondum est occupata; multum etiam ex illa futuris relictum est.

Seneca.

Leipzig, 1824. 3. C. hinrichsiche Buchhandlung.

## Staatswissenschaften

im Lichte unfrer Zeit,

barge stellt

von

Karl Heinrich Ludwig Politz, ordentlichem Lehrer der Staatswissenschaften an der Universität zu Leipzig.

#### Dritter Theil:

Geschichte des europäischen Staatensustems aus dem Standpuncte der Politif.

Qui ante nos ista moverunt, non domini nostri sed duces sunt. Patet omnibus veritas, nondum est occupata; multum etiam ex illa futuris relictum est.

Seneca.

Leipzig, 1824. 3. C. hinrichsiche Buchhandlung.

## Staatswissenschaften

im Lichte unfrer Zeit,

borgefiells



## :liods vonnina

Gefchichte bes europäischen Grantenspffeme

JC 233

tool i Gray Juliano and the manners and non-attached to a second state of the second state of the second se

1. 284 (1741-2)

And Continue Charles Charleng

#### Borrede.

Rur wenig wurde ich diesem dritten Bande der Staatswissenschaften als Vorwort vorauszuschicken haben, wenn er nicht zugleich unter einem beson= dern Titel als ein selbstständiges Buch erschiene; denn über die Stellung der "Geschichte des europäischen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politik" in der Reihe der gesammten Staatswissenschaften habe ich meine subjective Unsicht bereits in der allgemeinen Einleitung zu diesen Wissenschaften im ersten Theile aufgestellt.

Zwar sollte, nach dem ursprünglichen Plane für die Darstellung der gesammten Staatswissenschaften, außer der Geschichte des europäischen Staatenssystems, eine kurze Uebersicht (nicht das vollsständige System) der Staatenkunde und das positive europäische Staatsrecht in diesen dritten Theil aufgenommen werden; allein es war, bei der Wichtigkeit

und bei bem Umfange ber in diesem Banbe bargestellten Wissenschaft, nicht möglich, auch jene beiben Wissenschaften in demselben durchzusühren, wenn er nicht an Bogenzahl die beiden erften Theile weit übersteigen follte. Denn so wie in der Reihe der philo= fophischen Staatswiffenschaften, welche im ersten und zweiten Theile behandelt murden, das philoso= phische Staatsrecht im Mittelpuncte berfelben steht, nach welchem die Staatskunft, die Bolksund Staatswirthschaft, die Finang = und die Polizei= wissenschaft, mehr oder weniger in ihren Grundsagen sich gestalten muffen; so steht auch im Mittelpuncte ber - für den dritten und vierten Theil berechneten geschichtlichen Staatswissenschaften die Ge-Schichte des europaischen Staatensustems feit der Entdedung des vierten Erdtheils bis auf unfre Zeit. Alles, was die übrigen geschichtlichen Staatswissenschaften aufstellen, stußt sich auf diese Wissenschaft als auf ihre gemeinsame Unterlage. Wie wurde g. B. Die Staatenfunde bas gegenwärtige innere und außere politische Leben ber europäischen Staaten und Reiche bestimmt zu vergegenwärtigen vermögen, wenn ihr nicht eine ausreichende Darstellung dieses innern und außern politischen lebens im Rreise ber Wergangenheit während ber brei legten Jahrhunderte vorausginge?

Wie wurde ferner das positive europaische Staatsrecht die Berfassungen ber europai= schen Staaten und Reiche zweckmaßig entwickeln fon= nen, wenn nicht die Geschichte des europäischen Staatensustems die Zeit, die Umstande und die Werhaltnisse ihres Entstehens, ihrer Fortbildung, ihrer Befestigung, ober auch ihres baldigen Erloschens nach= wiese? Wie konnte weiter das practische euro= våische Bolferrecht die rechtlichen und vertrags= mäßigen Bedingungen ber gegenfeitigen Berbindung und Wechselwirfung ber europäischen Staaten und Reiche aufstellen, wenn nicht bereits in der Geschichte des europäischen Staatensustems alle wichtige Vertrage feit ben brei legten Jahrhunderten mitgetheilt, und nach ihrem Inhalte und Geiste charafterisirt worden waren? Wie vermochte endlich die Diplo= matie ihre schwierige Aufgabe ber theoretischen und practischen Grundfaße fur die Unterhandlung mit andern Staaten zu lofen, und die Beispiele bafur fennen zu lehren, wenn sie nicht im lichte ber Beschichte des europäischen Staatensustems, theils überhaupt die Urkunden und Belege in hinficht der Werhandlungen mahrend der drei lesten Jahrhunderte erforschte, theils in ihr die Auskunft barüber fande, welche von diesen ungabligen Vertragen noch jest gultig, und welche erloschen sind?

In allen diesen Beziehungen muß daher die Geschichte des europäischen Staatensystems als die Grundlage der gesammten übrigen geschichtlichen Staatswissenschaften erscheinen, welche im vierten Theile des Werkes behandelt werden sollen, so daß dieser vierte Theil die Uebersicht über die Staatenstunde, das positive europäische Staatestecht, das practische europäische Volkerzrecht, die Diplomatie und die Lehre von den Staatsgeschäften enthalten wird.

Was aber die Behandlung der Geschichte bes europäischen Staatensystems in dem vorliegenden Bande betrifft; so fuble ich sehr gut, wie schwierig die Aufgabe war, nach einem Meister, wie See= ren in seinem handbuche der Geschichte des europaischen Staatensnstems, dieselbe Wifsenschaft und zwar aus einem andern Gesichtspuncte zu behandeln. Dies habe ich theils in hinsicht des Planes und der Unordnung, theils in hinsicht der Ausführung versucht. Ich habe im Ganzen eine von heeren verschiedene Eintheilung in Zeitraume und Zeitabschnitte aufgestellt; ich habe burchgebends alle wichtige Urfunden und Verträge in den Quellensammlungen nachgewiesen, wo sie sich befin= den; ich habe die Darstellung — nach der Berech= nung des Ganzen auf den gemeinschaftlichen

Zweck eines Handbuches und eines akademischen Lehrbuches — im stylistischen Zusamsmenhange gehalten, ohne die Begebenheiten selbst, wie bei Heeren, unter den Tert der Paragraphen zu stellen; ich habe überall die nothwendige und mögslichst auserlesene Literatur berücksichtigt, und die einzelnen Theile, besonders auch in der neuessen zeit, so gleichmäßig durchzusühren versucht, als es in meinen Kräften stand. Bei der ohnedies schon überschrittenen Bogenzahl für diesen Theil konnte ich freilich im Einzelnen und namentlich in Hinsicht der Kolonieen nicht so reichhaltig senn, wie Heeren in seinem aussührlichern Werfe, das in der neuesten (vierten) Auslage in zwei Theile zerfällt, und zwissschen 50 — 60 Bogen umschließt.

Die politischen Unsichten und Urtheile, welche in einer geschichtlichen Darstellung aus dem Stand= puncte der Politik nicht sehlen konnten und durf= ten, wird zwar nicht jeder meiner leser mit mir thei= len; allein der unbefangene und ruhige Forscher wird, wie ich hoffe, neben der Freimuthigkeit, welche die Geschichte verlangt, die Mäßigung und Neu= tralität nicht verkennen, welche durchgehends, nach meiner innigsten Ueberzeugung, in meinen ausge= sprochenen Urtheilen herrscht und herrschen soll. Nur durch das Festhalten des Mittelweges zwischen zweien Aeußersten kann unser vielbewegtes Zeitalter zur leidenschaftslosen und ruhigen Ansicht der Bersgangenheit und Gegenwart, und zu einem sichern Blicke in die Zukunft gelangen, die aus der Gegenswart sich gestaltet. Diesen Mittelweg aber aufzussinden und durchzusühren, war meine Aufgabe für die in diesem Werke aufgestellten politischen Ansichten und Urtheile.

Da nun diese Darstellung der Geschichte des europäischen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politik vielleicht auch für solche Zeitgenossen einizges Interesse haben dürfte, die nicht gerade die geschammten vier Bande der Staatswissenschaften sich anschaffen wollen; so giebt die Verlagshandlung diessen geschichtlichen Theil, der ein in sich abgeschlossenes und selbstständiges Ganzes bildet, unter dem zweiten Titel als ein besonderes Werk aus, das bei allen denen, welche bis jest meinen geschichtlichen Schriften ihre Ausmerksamkeit schenkten, um eine freundliche Aufnahme bittet.

Leipzig, ben 19. Gept. 1823.

Politz.

### . I mensheiel ader bet sitterenti .

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

| Geschicht | e | bes | euro | påif | chen | Staa | ten= |
|-----------|---|-----|------|------|------|------|------|
| systems   | a | แร  | bem  | Sta  | ndpu | ncte | ber  |
|           |   | 811 | Poli | tif. |      |      | f .  |

1. Total

ILLI C

|     | ·                                               | eite |
|-----|-------------------------------------------------|------|
|     | Einleitung.                                     | 21   |
| 1.  | Borbereitende Begriffe                          | 1    |
| 2.  |                                                 | .50  |
|     | tenfpftems aus dem Standpuncte der Politif.     | 6    |
| 3.  | Eintheilung der Geschichte des europäischen     |      |
|     | Staatenspftems in zwei Zeitraume                | 10   |
| 4.  | Unterabtheilungen Diefer beiden Zeitraume       | 12   |
| 5.  | Die leitenden politischen Ideen in Beziehung    |      |
|     | auf die wichtigsten Ereignisse innerhalb des    |      |
|     | europäischen Staatenspstems seit der Ent-       |      |
| 92  | deckung des vierten Erdtheils                   | 15   |
| 6.  | Methode für die Darstellung der Geschichte      |      |
| ,   | des europaischen Staatenspftems                 | 20   |
| 7.  | Literatur der Wissenschaft.                     | .21  |
|     | 1 - Springlan in spring and and a               |      |
|     | Borgeschichte.                                  |      |
| 0   | Obaquit haufallian                              |      |
| 8.  |                                                 | 27   |
| .9. | Uebersicht der wichtigsten Begebenheiten dieser | . 00 |
| 10  |                                                 | 28   |
| 11. |                                                 | 29   |
|     | Decelebrand.                                    | 31   |

Geite Erster Zeitraum. Gefdichte des europäifgen Staaten. fusteme aus dem Standpuncte der Do. litit feit der Entdeckung des vierten Erdtheils bis zur frangbfischen Revo: lution: von 1492 - 1789. 12. Untertheile bes erften Zeitraumes. . 36 Erfter Zeitabschnitt. Von der Entdeckung Amerika's bis jum west: phalischen Frieden. bon 1492-1648. A. Ueberficht diefes Zeitabschnitts. . 37 14. Fortsetzung. 38 Fortsetzung. 15. 42 16. Schluß. 47 B. Die Sauptbegebenheiten in biefem 17. Beitabschnitte. ( ) 1) Hußereuropaifche Entdeckungen. 48 Kortsekung. 18. 51 Einfluß Dieser Entdeckungen auf 19. Eurova. 54 20. 2) Teutschlands neue Gestaltung. 56 3) Rampfe in und über Stalien. 21. 58 61 22. Fortsetzung. .. 63 23. 4) Spaniens Staatsintereffe. 2/1. 67 5) Die Rirchenverbefferung. . . 25. 68 6) Karle des fünften Regierung. 26. 72 Kortschung. . . , 27. 74 Kortsegung. 28. 77 Kortsetung. 29. 79 50. 84 7) Die Hauptereignisse von Karls 5 31. Thronentsagung bis zum Ausbruche des dreißigiahrigen Krieges. 88

| 19: |                                               | Seite |
|-----|-----------------------------------------------|-------|
| 32: | Fortsehung                                    | 91    |
| 33. |                                               | 95    |
| 34. | C . C .                                       | 98    |
| 35. |                                               | 101   |
| 36. |                                               | 108   |
| 37. |                                               | 110   |
| 38. | C. Umriffe aus der befondern Befchichte       | 414   |
| 50. | der einzelnen Staaten und Reiche              | ,     |
|     | in diesem Zeitabschnitte.                     |       |
|     | 1. Teutschland. Stalien                       | 113   |
| 39. | 2. Spanien.                                   | 115   |
| 40. | 3. Portugal.                                  | 118   |
| 41. | 3. Portugal. 4. Frankreich.                   | 119   |
| 42. | 5. Die Iliederlande. England                  | 127   |
| 45. | 6. Die nördlichen Reiche.                     | 130   |
| 44. | 7. Die östlichen Reiche.                      | 133   |
|     |                                               |       |
|     | Zweiter Zeitabschnitt.                        |       |
|     | Bon bem westphalifchen Frieden (1648) bis gun | n     |
|     | Sahre 1740.                                   | ,     |
|     |                                               |       |
| 45. | A. Uebersicht dieses Zeitabschnitts           | 138   |
| 46. |                                               | 140   |
| 47. | Louiseffind.                                  | 143   |
| 48. | Schluß.                                       | 145   |
| 49. | B. Die hauptbegebenheiten in diesem           | 100   |
|     | Zeitabschnitte.                               |       |
|     | a) im subwestlichen Staatensy-                |       |
|     | freme.                                        |       |
|     | 1) Frankreichs Streben nach dem Prin-         |       |
|     | cipate.                                       |       |
|     | Ludwigs Absichten auf Belgien                 | 147   |
| 50. | Ludwigs Rachekrieg gegen die Nieders          |       |
|     | lande.                                        | 150   |
| 51. | Ludwigs Reunionskammern und der               | 100   |
|     | pfälzische Erbschaftskrieg                    | 155   |
| 52. |                                               | 160   |
| 53. | 3) Der Friede zu Utrecht und Baden.           | 167   |
| 54. |                                               | 3477  |
|     | Staatensysteme von 1714 — 1733,               | 170   |

|     | 10   |                                          | Seite |
|-----|------|------------------------------------------|-------|
| 55  |      | · Fortsehung                             | 173   |
| 56  | 1    | · 5) Der polnische Thronfolgekrieg       | 175   |
| 57  |      | - b) im nordlich en Staatensysteme.      | 16.0  |
| L   |      | 1) Kampfe im Norden bis zum Frieden      | 100   |
| 17  | 1    | - · · von Olivai                         | 178   |
| 58  | I .  | 2) Der nordische Krieg.,                 | 180   |
| 59  | . 1  | c) im bstlichen Staatensysteme           | 186   |
| 60. | G.   | Umriffe aus ber befondern Gefchichte     |       |
|     |      | Der einzelnen Staaten und Reiche         |       |
| 21  | 3 .  | in Diefem Zeitabschnitte.                |       |
| 1   |      | 1) Teutschland. Stalien                  | 190   |
| 61. |      | 2) Spanien. Portugal                     | 193   |
| 62. |      | 3) Frankreich.                           | 196   |
| 63. |      | 4) Die Seemachte                         | 199   |
| 64. |      | 5) Die nördlichen Reiche                 | 205   |
| 65. | 7    | 6) Die östlichen Reiche                  | 212   |
| U.  |      |                                          |       |
|     |      | Dritter Zeitabschnitt.                   |       |
|     | ~    |                                          | 72    |
|     | Won  | dem Jahre 1740 bis zur französischen R   | 63    |
|     |      | volution (1789).                         |       |
| 66. | A.   | Ueberficht dieses Zeitabschnitts         | 213   |
| 67. |      | Fortsehung                               | 217   |
| 68. |      | Schluß                                   | 219   |
| 69. |      | Die Hauptbegebenheiten in diesem         |       |
| 09. | 7).  | Zeitabschnitte.                          |       |
|     |      | 1) Der bstreichische Erbfolgefrieg', in  |       |
|     | - 11 | Berbindung mit den beiden ersten         |       |
|     |      | schothoung nite ven verden terten        | 221   |
| 70  |      | Fortsehung.                              | 226   |
| 70. |      | Beendigung des oftreichischen Erb-       | 220   |
| 71. |      | folgekrieges                             | 250   |
| 72. |      | 2) Der fiebenjährige Land: und Seefrieg. | 232   |
| 73. |      | Fortsetzung.                             | 256   |
| 74. |      | 3) vom Jahre 1763 bis zum Jahre          | -30   |
| 14. |      | 1774; mit Einschluß der ersten           |       |
| tru |      | Theilung Polens                          | 242   |
| 75. | -    | 4) Die Entstehung des nordamerikanis     |       |
| 10. |      | den Freistaates.                         | 248   |
|     |      |                                          |       |

| -1014 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 76.   | Fortsekung. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77.   | 5) Der bayrische Erbfolgekrieg 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 78-   | 6) Der teutsche Fürstenbund 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 79.   | 7) Die politischen Gährungestoffe von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 975   | 1789 — 1787 im europäischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| her   | Staatensysteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 80.   | 8) Turkenkrieg. Schwedens Krieg ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ner.  | gen Rugland 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 81.   | C. Umriffe aus der befondern Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -     | der einzelnen Staaten und Reiche in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 107   | otelem Settavianitie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | 1) Teutschland. Preußen. Italien 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 82;   | 2) Spanien. Portugal 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 83.   | 3) Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 84.   | 4) Niederlande. Großbritannien 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 85.   | 5) Schweden. Danemark 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 86.   | 6) Rufland. Polen. Turkei 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | All to the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | 3 weiter Zeiteaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Geschichte des europäischen Staaten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | systems aus dem Standpuncte der Po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | litik seit der franzosischen Revolu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 114   | von 1789 — 1823.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 87.   | Untertheile dieses Zeitraumes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 88    | "Bur Literatur Deffelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 89.   | Allgemeine Ginleitung in Diefen Zeitraum. , 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90.   | Fortfetung 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 91.   | Schluß: 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Erster Zeitabschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Bon der frangosischen Revolution bis zur Auf-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | lösung des teutschen Reiches;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | von 1789 — 1806.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 92.   | A. Uebersicht diefes Zeitabschnitts 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 93.   | Court of the second of the sec |
| 200   | Fortsetzung 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 22.20                                                                 | Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 94. B. Die Sauptbegebenheiten in diefe                                |                   |
| Zeitabschnitte.                                                       |                   |
| 1) Die französische Revolution !                                      | is .              |
| jum Kriege im Jahre 1792.                                             | . 308             |
| 95. 2) Die gleichzeitigen europäisch                                  |                   |
| 3wifte.                                                               | . 312             |
| 3) Stellung der europäischen Mach gegen Frankreich                    | . 316             |
| 97. Fortsetzung                                                       | . 318             |
| 98. 4) Der Revolutionskampf von 179                                   |                   |
| — 1795.····································                           | . 321             |
| 5) Die zweite und dritte Theilu                                       |                   |
| Transfer . Dolenstrage . manger (g.                                   |                   |
| 100. 6) Der Revolutionskampf von 179                                  |                   |
| 1797. (6                                                              | . 336<br>m        |
| 482 Frieden von Campo Formio b                                        |                   |
| gur Erneuerung des Krieges (170                                       |                   |
| <del>- 1799)</del>                                                    | . 345             |
| 102. 8) Vom Kriege im Jahre 1799 b                                    | is                |
| jum Frieden von Umiens 180                                            | 2. 350            |
| 50rtfetang                                                            | 354               |
| 104. 9) Die Friedensschusse von Einevil und Amiens, nebst den Frieden |                   |
| schluffen Frankreichs mit ander                                       |                   |
| Machten.                                                              |                   |
| 105. ' 10) Die wichtigern politischen Erei                            | g= .              |
| nisse von 1802 — 1805                                                 | 364               |
| 106. 11) Vom Kriege im Jahre 1805 b                                   | ទេ                |
| zur Auflösung des teutschen Re                                        |                   |
| 107. Fortsegung.                                                      | · 371 · 377       |
|                                                                       | • 3//             |
| Zweiter Zeitabschnitt.                                                |                   |
| Bon der Auflösung des teutschen Reiches                               | his               |
| ju den Ergebnissen des Wiener Congresses                              |                   |
| von 1806—1815.                                                        |                   |
| 4411, 40-0                                                            | The second second |

108. A. Uebersicht dieses Zeitabschnitts.

380

| 011     |            |                                             | Seite |
|---------|------------|---------------------------------------------|-------|
| 109.    |            | auptbegebenheiten in diesem                 | WHA.  |
| CER     |            | schnitte.                                   | 1118  |
| 155     | 1)         | Der Umsturz des teutschen Reiches           | 4500  |
| 171     |            | in der Stiftung des Rheinbundes.            | .383  |
| 110.    | 2)         | Der Krieg im Spätjahre 1806 bis             |       |
| FE V    |            | jum Tilfiter Frieden                        | 389   |
| 111.    | 3)         | Bildung und Erweiterung des Con-            |       |
|         | 1112 11 9  | tinentalsystems                             | 395   |
| 112.    | 4)         | Die Ungelegenheiten der pyrendi=            |       |
| . *** . |            | schen Halbinfel                             | 398   |
| 113.    | . 5)       | Der Krieg zwischen Destreich und            | 3 %   |
|         |            | Frankreich im Jahre 1809                    | 403   |
| 114.    | . 6,)      | Bom Biener Frieden bis jum                  | TOTAL |
| 198     |            | Kriege, gegen Mugland                       | 408   |
| 115.    | 7)         | Vom Kriege zwischen Frankreich              | 16.5  |
|         |            | und Rußland bis zum ersten Pa-              |       |
|         |            | rifer Frieden (30. Mai 1814)                | 412   |
| 116.    |            | Fortsetzung                                 | 418   |
|         | Drit       | ter Zeitabschnitt.                          |       |
| ຄາ      |            | rgebnissen des Wiener Congresse             | æ     |
| ~       |            | bis zum Jahre 1823;                         | Q     |
|         |            |                                             |       |
|         |            | von 1815—1823.                              |       |
|         |            | sicht dieses Zeitabschnitts                 | 428   |
| 118.    |            | auptbegebenheiten in dies                   |       |
|         |            | eitabschnitte.                              |       |
|         | 1)         | Der Wiener Congreß und feine                |       |
|         |            | Ergebnisse                                  | 430   |
| 119.    |            | Die teutsche Bundesacte                     | 434   |
| 120.    | 3)         | Kampf gegen Napoleon und Mu=                | 1-0   |
| ,       |            | rat im Jahre 1815                           | 436   |
| 121.    | 4)         | Der zweite Pariser Friede (20.              |       |
|         | <b>~</b> \ | Nov. 1815)                                  | 439   |
| 122.    |            | Der heilige Bund                            | 441   |
| 123.    | ره         | Die wichtigsten Ereignisse seit dem         | //-   |
| 10/     | C Manier   | zweiten Pariser Frieden                     | 442   |
| 124.    |            | aus der befondern Geschichte                |       |
|         | in Nov     | inzelnen Staaten und Reiche                 |       |
|         | in bei     | n Zeitraume von 1789 — 1823.<br>Kranfreich. |       |
|         | 1.         | 2) LUILLELUI                                | 447   |

| 1115 | the second second second second     | Seite |
|------|-------------------------------------|-------|
| 125. | #2. Teutschland                     | 449   |
| 126. | 3. Italien                          | 452   |
| 127. | 4. Die Niederlande. Die Schweiz.    | 455   |
| 128. | . ogso Spanien                      | 458   |
| 129. | 6. Das spanische Nordamerika        |       |
| 130. | 7. Portugal und Brafilien           |       |
| 131. | 88 Größbritannien:                  | .473  |
| 132. | 9. Die nordamerikanischen Freiftaas |       |
|      | tenzagos y                          | .477  |
| 133. | 10. Schweden:                       | 479   |
| 134. | 11. Danemark, gir                   | .483  |
| 135. | (121 Polen. Will W                  | 485   |
| 136. | 13. Mußland                         | .486  |
| 137. | 14. Die Turkei                      | 491   |
| 138. | Schluß.                             | .496  |
|      | 71-1410                             |       |

tion a second of the second of

1 ...

100

Geschichte des europäischen Staat tensystems aus dem Standpuncte der Politik.

with the the field of the state of the state of

trepelled of the enapplication of the Language

THE WALL BY

## Einleitung.

provided the state of the contract of the cont

#### Borbereitenbe Begriffe.

terretories and a section of the management Die Geschichte des europäischen Staatensystems aus bem Standpuncte der Politif ist, als selbstständige Wiffenschaft, eine neue, im Ganzen nur wenig angebaute, und, als solche, noch nicht vollig burchgebildete Wiffenschaft. Goll ihr Begriff richtig aufgefaßt werden; so mußman sie genau von der Welt= oder allgemeinen Geschichte, von der Beschichte der drei letten Jahrhunderte überhaupt (fo nahe sie auch dieser verwandt ift), und von der europaischen Staatengeschichte unterscheiben. Denn obgleich ber in ber Geschichte des europäischen Staatensustems darzustellende Stoff gleichmäßig den genannten geschichtlichen Wiffenschaf= ten angehort; fo unterscheidet sich doch die Behandlung bieses Stoffes in ber Geschichte bes europai= schen Staatensystems wesentlich von ber Behandlung desselben in jenen geschichtlichen Wissenschaften.

III.

1

In ber Geschichte bes europäischen Staatenfostems aus bem Standpuncte ber Politif wird namlich 1) nicht die gange Maffe von Thatfachen, welche von dem Anfangspuncte der Geschichte des europaischen Staatensustems an zur allgemeinen Be-Schichte aller Erdtheile und aller Bolfer und Reiche berselben gehören, aufgestellt, sondern blos der jenige Theil diefer Thatfachen, welcher zunachst bas europaische Staatensoftem betrifft; es wird aber auch 2) bei der Darftellung der hieher gehörenden Thatfachen bas Bedingende von dem Bedingten (Die Urfache von ber Wirkung), so wie bas Wichrige von dem Minderwichtigen genau unterschieben, um ben Zusammenhang zwischen beiben auszumitteln und nachzuweisen; es wird endlich 3) Die ganze Darstellung unter ben Gesichtspunct leitender Ideen gebracht, wenn anders die Aufgabe einer Geschichte bes europaischen Staateninftems aus bem Standpuncte ber Politif geloset werden soll. - Die Geschichte bes europai= fchen Staatensustems aus dem Standpuncte ber Politif fann baber weder die allgemeine Geschichte ver= brangen und ersegen, noch von dieser, als geschichtliche Wissenschaft, verdrängt und ersett werden.

Dasselbe gilt aber besonders von demjenigen Theile der allgemeinen Geschichte, welchen man im Einzelnen die Geschichte der drei letten Jahrhunderte nennt, und nicht selten in Lehrvorträgen und Schriften als ein selbstständiges Ganzes behandelt. Denn obgleich der Unfangspunct der Geschichte des europäischen Staatensystems mit dem Unfangspuncte der Geschichte der drei letten Jahr-hunderte in der Entdeckung des vierten Erdtheiles im Jahre 1492 zusammenfällt, und in-

nerhalb ber Geschichte ber brei letten Jahrhunderte die Darstellung der Begebenheiten des Erdtheils Europa den wichtigsten Bestandtheil bildet; so untersscheidet sich doch wissenschaftlich die Geschichte des europäischen Staatenspstems von der Geschichte der drei letten Jahrhunderte nach allen den Merkmalen, welche bei der Verschiedenheit der Geschichte des europäischen Staatenspstems von der allgemeinen Geschichte überhaupt statt sinden, wozu noch kommt, daß die Vegebenheiten der außereuropäischen Staatenspstems von der allgemeinen Erdtheile in der Geschichte des europäischen Staatenspstems nur nach ihrem Verhältnisse zu die sem Systeme, und nicht in der Ausführlichsteit und Selbstständigkeit, wie in der allgemeinen Geschichte der drei letten Jahrhunderte, dargestellt werden können.

Eben so verschieden ist endlich die Geschichte des europäischen Staatenspstems aus dem Standpuncte der Politik von der sogenannten europäischen Staatengeschichte, inwiesern diese eine selbstständige geschichtliche Wissenschaft (z. B. in den schäsdaren Werken von Achenwall, Meusel, Spittler u. a.) bildet. Denn die europäische Staatengeschichte betrachtet theils jeden einzelnen Staat unsers Erdtheiles als ein Individuum nach allen Bedingungen seines innern und äußern politischen Lebens, während die Geschichte des europäischen Staatenspstems den gesammten Erdtheil als ein zusammen hängendes politisches Ganze umschließt; the ils beginnt die europäischen Staatenspstems den gesammten Erdtheil als ein zusammen sie ihren eigenthümlichen Charakter behaupten soll, mit den Anfangspuncten eines jeden europäischen Staates im Mittelalter, und führt die politische Ankündigung und Ausbildung desselben sort

bis zu seiner gegenwärtigen Gestalt, während bie Geschichte bes europäischen Staatensustems erst mit dem allmähligen Entstehen dieses Systems in der Zeit der Entdeckung des vierten Erdtheils anhebt, und jeden einzelnen Staat während dieser Zeiträume nur als Theil des Ganzen, als einzelnes Glied des europäischen Staatensustems, nach seiner jedesmaligen politischen Wichtigkeit und Bedeutsamkeit behandelt.

Als Begrunder ber selbstftanbigen wiffenschaft= lichen Gestalt ber Geschichte bes europäischen Staatensuftems, obgleich noch in einer sehr unvollkommenen Form, muß (nachft bem in ber literatur aufgeführten Werfe von Chmauß) Otfr. Uch enmall (der auch die Statistif zu einer wissen= Schaftlichen Geftalt auspragte,) genannt werben, welcher ihr, in einem akademischen Lehrbuche, bas zuerst im Jahre 1756 (und bann in mehrern Huflagen) erschien, den Titel gab: Beschichte der allgemeinern europaifchen Staatshan= bel bes vorigen und jegigen Jahrhunberts, "als ber europaischen Geschichte zweiter Theil". Db er nun gleich diese Beschichte nur in bem Zeitraume von 1600-1748 barftellte, und babei von feiner bas Gange leitenden politischen Ibee ausging; fo zeigt boch feine Borrede, bak er bas Berhaltniß biefer neuen Wiffenschaft namentlich zur Staatengeschichte febr richtig erfannt hatte. Er sagt: "Wir kommen in der Historie ber einzelnen Reiche, zumal in den neuern Zeiten. auf viele Staatsbegebenheiten, woran mehrere europäische Volker, und bisweilen fast gang Europa jugleich, Untheil genommen. Diese Begebenheiten, welche man die großern ober allgemeinern europäischen Staatshandel ju nen-

nen pflegt, schlagen also in die Geschichte vieler europaischen Wolfer zugleich ein. Den (mit ihrer Darstellung verbundenen) Schwierigfeiten abzuhelfen, ist fein Mittel übrig, als die größern Staatshandel aus der Geschichte ber einzele nen Reiche herauszunehmen, in ein befonberes Fach zusammen zu tragen, und fodann einen folden Staatshandel in feinem mahren 3u. fammenhange zu betrachten. Der Rugen Diefer Einrichtung ist handgreiflich. Es findet sich aber noch ein anderer hochst wichtiger Grund, welcher die Wortheile davon weit erheblicher, und bas ber diese Einrichtung selbst besto nothwendiger macht. Bur politischen Renntniß unsers Welttheils gehort vornämlich die Ginsicht in das heutige europaische Staatssustem, fraft beffen bie europaischen Bolfer wegen bes Bandelsintereffe, wegen der Uebermacht eines Nachbars, wegen allerlei Pratenfionen. Unverwandtschaften, Bertrage und andrer Staatsursachen und Absichten, in einem folchen vielfachen Zusammenhange fteben, baß, um von vorfallenden Staatsangelegenheiten ein grundliches Urtheil fallen zu konnen, man von Diesem allgemeinen Staatssinstem unterrichtet senn muß u. s. w." Bon hobem Interesse, selbst noch für unfer Zeitalter , ift übrigens die , in berfelben Vorrede mitgetheilte, Stelle aus einem Briefe bes unvergeflichen Ministers v. Munchhausen an Uchenwall zur Empfehlung der selbstständigen Behandlung ber Geschichte des euroväischen Stage tenfustems.

2.

Begriff der Geschichte bes europäischen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politif.

Unter einem Staaten in ste me überhaupt verstehen wir die bleibende Werbindung und Wechselwirfung (nicht immer den formlichen vertragsmäßigen Berein) mehrerer selbststandiger, b. h. politisch gleis cher und von einander unabhangiger Staaten und Reiche, als nothwendige Folge der gleichmäßigen geistigen, religiofen und burgerlichen Entwickelung, Bildung und Reife der Bolker, welche zu diesen Staaten und Reichen gehoren. Denn sobald wir genauer zwischen Bolf und Staat \*) unterscheiben, finden wir, daß die Unfundigung des politischen lebens ber Staaten und Reiche auf ber Entwickelung und Rraft des innern lebens der Volfer beruht, weil mit ber lebensfraft der Volker nothwendig auch die politische Rraft ber Staaten und Reiche steigt und finkt, fo daß, in diesem bobern Ginne, ber Begriff bes Staates zunächst die rechtliche Form ber Unfundigung bes innern und außern Lebens eines Wolfes bezeichnet, weil fein Staat ohne ein Wolf gedacht werden fann, bas innerhalb des Staates zu einem rechtlichen felbft= ståndigen Ganzen nach Verfassung, Verwaltung und Regierung verbunden ift.

Unter dem europäischen Staatensysteme benfen wir die Verbindung und Wechselwirfung aller

<sup>\*)</sup> Dies ist im ersten Theile in der systematischen Beschandlung des philosophischen Bolkerrechts, so wie des Staats: und Staatenrechts gesschehen, worauf hier verwiesen werden muß.

einander an Selbstständigkelt und Civilisation ahnlichen und verwandten europäischen Staaten und
Reiche, mit Einschluß der aus den Rolonieen der
Europäer in Umerika hervorgegangenen selbstständigen Staaten. Die Ide e eines Staatenspstems konnte
daher auf die Thatsachen der neuern Geschichte Europa's nur von der Zeit an übergetragen werden, wo,
als nothwendige Folge einer gleichmäßigen Civilisation, die europäischen Staaten und Reiche in lebhaftere und bleibende gegenseitige Verbindungen und
Wechselwirkungen traten, welche erst — und damals
zunächst nur auf die westlichen und südlichen Staaten
Europa's beschränkt — gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhunderts begannen, dann aber allmählig über

ben gangen Erdtheil sich verbreiteten.

Mus dem Standpuncte ber Politif wird bie Weschichte des europaischen Staatensustems gefaßt, sobald bei der Darstellung deffelben zunächst die Entwickelung, Fortbildung, oder bas Ginken bes innern und außern lebens der einzelnen Staaten und Reiche (Th. 1, Staatsfunft, §. 2, S. 322 ff.) berücksichtigt, und ber Zusammenhang dieses innern und außern Lebens bei ber We fammtanfun= bigung der einzelnen Staaten und Reiche in ber Mitte des europäischen Staatenspftems vergegenwärtigt wird. Denn obgleich die Geschichte des europais schen Staatenspftems junachst bie Unfundigung bes außern politischen lebens aller in Berbinbung und Bechfelwirfung ftehenden Staaten und Reiche barstellt (fo wie z. B. die philosophische Rechtslehre, im Wegenfage ber Pflichtenlehre, junachst bie Berbindung und Wechselwirfung ber rechtlich verbunde= nen Individuen in ihrem außern freien Wirfungsfreise enthalt, obgleich diefer aufere freie Wirkungskreis eine nothwendige Folge der Triebfedern in dem innern freien Wirkungskreise bleibt (Th. 1, Naturrecht, S. 5, S. 37 ff.); so kann doch, weil das au ßere politische Leben der Völker und Staaten eine Folge ihres innern Lebens ist, das lette in der Darkellung der Geschichte des europäischen Staatenssyltems nicht ganz übergangen werden, wenn gleich die völlig durchgesührte Entwickelung desselben der europäischen Staatenselben der europäischen Staatenselben der

Die Weschichte beseuropaischen Staatenfustems aus dem Standpuncte ber Dolitik (nach ihrem Umfange, ihrer Bestimmung und ihrer Behandlungsform wesentlich verschieden von ber allgemeinen Geschichte, von der Geschichte der drei letten Jahrhunderte und von der europäischen Staatengeschichte, 6. 1.) enthalt baber die pragmatische Darstellung des politischen (innern und außern) Lebens der Gefammtheit der europaischen Staaten und Reiche, mit Ginschluß der aus europäischen Rolonieen bervorgegangenen amerifanischen Staaten, nach ihrer gegenseitigen volkerrechtlichen Verbindung und Wechselwirfung, feit dem Ende des funfzehnten Jahr. bunderts bis auf unfre Zeit.

Als Wissenschaft ist die Geschichte des europäisschen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politif dem Stoffe (d. i. den darzustellenden Thatsachen) nach verwandt mit der Geschichte der drei letten Jahrhunderte und mit der europäischen Staatengeschichte, insoweit sie gleichfalls die Thatsachen desselben Zeitraumes bei der Darstellung jedes einzelnen Staates umschließt. — Nach den Grundsäsen aber, von welchen sie ausgeht.

fest fie bie Staatskunft voraus, welche theils in die Darstellung der Bedingungen fur die Unfundigung bes innern und bes außern Lebens. theils des nothwendigen Zusammenhanges dieses innern und außern Lebens, zerfallt. - Mit bem vositiven öffentlichen Staatsrechte und bem practischen europäischen Bolferrechte steht sie als Vorschule und als Commentar insofern in steter Verbindung, inwiefern sie die im positiven öffentlichen Staatsrechte enthaltenen Grundbedingungen bes innern Staatslebens (in Grundgesegen, Grundvertragen und Verfassungen) nach ihrem Entstehen und nach ihrem Ginfluffe auf bas innere und angere Staats= leben nachweiset, und eben so die im practisch en Wölferrechte allmählig herrschend gewordenen Grundsäße nach der Entstehung und Fortbildung derselben erortert, so wie sie nach ihren Thatsachen unentbehrlich ift fur die Versinnlichung ber im practifien Wolferrechte aufgestellten Lehren in Binficht auf die Vertrage, auf welchen das europäische Staatensystem ehemals beruhte und gegenwartig beruht, in hinsicht auf das Gefandtenwesen, und auf die in der Bechselwirfung ber einzelnen Staaten bestehende Wolfersitte. - Un die Statistif endlich schließt sie sich dadurch, als nothwendige Worbereitung auf diefelbe, an, daß, wenn bie Statistif bie Darstellung bes gegenwartigen innern und außern Lebens ber europäischen Staaten und Reiche enthalt, Die Geschichte Des europäischen Staatensustems die Darstellung bes innern und außern Lebens Diefer Staaten und Reiche im Rreise ber Vergangenheit aufstellt.

3.

Eintheilung ber Geschichte bes europäiichen Staatenfnstems in zwei Zeitraume.

Werden die einzelnen Erscheinungen und Thatfachen in der Geschichte des europaischen Staatensoftems seit dem Ende des funfzehnten Jahrhunderts auf gewisse Ideen zurückgeführt, welche allmablig ins öffentliche Leben ber europäischen Staaten und Reiche eintraten, fo daß die entscheidendsten und folgenreichsten Begebenheiten in der Mitte des europäischen Staatenspftems nur aus bem Gintritte biefer Ibeen ins öffentliche Staatsleben erflart werden konnen; fo find es zunächst die Idee der religiosen und firchlichen Freiheit, welche am Unfange bes sechszehnten Jahrhunderts, und die Idee der burgerlichen und politischen Freiheit, welche gegen bas Ende bes achtzehnten Nahrhunderts mit entscheidendem Gewichte und unermeflichen Folgen ins öffentliche Staatsleben übergingen.

Die religiose Freiheit besteht aber in ber öffentlichen Unerkennung des Nechts eines jeden vernunftig = finnlichen Wefens, in hinficht feines Glaubens gang und einzig feiner individuellen Ueberzeugung und feinem Gewiffen folgen zu durfen. Gie ift bie Unterlage ber firchlichen Freiheit, ober bes vom Staate anerkannten Rechts, daß fich, unter der Oberaufficht und dem Schuße des Staates, firchliche Bemeinden zu Ginem und demfelben religiöfen Lehrbegriffe und Cultus bilben und vereinigen durfen.

Die burgerliche Freiheit bagegen besteht in ber volligen perfonlichen Gelbstftandigkeit und Sicher= beit bes einzelnen Staatsburgers innerhalb feines außern Wirfungsfreises unter bem Schuse ber Staatsgefeße, fo bag nie ein Staatsburger blos wegen feiner geaußerten Meinungen, sobald diese nicht in rechtswidrige Handlungen übergeben, belangt, oder ein Unschuldiger wegen eines vorgeblichen Berbrechens in Unspruch genommen, sondern nur wegen thatfach= licher Rechtsverlegungen seiner öffentlichen freien Thatigfeit beraubt werden fann. Diese burgerliche Freibeit ist die Unterlage der politischen (öffentlichen) Freiheit, welche in der auf die ganze Staatsgefellschaft ausgedehnten burgerlichen Freiheit besteht, inwiefern in bem Staatsgrundvertrage die feste Grenglinie ber gegenseitigen Rechte und Pflichten bes Regenten und ber Regierten gezogen, so wie der Umfang aller einzels nen Gewalten im Staate genau bestimmt, und nie gur Gefährdung oder Vernichtung der politischen Freiheit überschritten wird.

Nach diesen beiden, ins europäische Staatsleben

eingetretenen, Ideen umschließt der

erste Zeitraum der Geschichte des europäischen Staatenspstems die völkerrechtliche Verbindung und Wechselwirfung der europäischen Staaten seit der Entdeckung des vierten Erdtheils bis zur französischen Revolution (1492—1789), beruhend auf der Entwickelung ihres innern politischen Lebens als der Grundbedingung der außern Unkündigung derselben, inwiesern in diesem ganzen Zeitraume, besonders aber in dem Zeitabschnitte von 1517—1648, die ins öffentzliche Staatsleben eingetretene Idee der relizgiösen und firchlichen Freiheit die Grundzlage aller wichtigen Ereignisse bildet; und der

zweite Zeitraum der Geschichte des europäischen Staatensustems die volkerrechtliche Werbinsdung und Wechselwirfung der europäischen Staas

ten und ihrer zur Selbstständigkeit gelangten amerischanischen Kolonieen seit der französischen Revolution bis auf unsere Zeit (1789—1823), beruhend auf der Fortbildung ihres insnern politischen Lebens als der Grundbedingung der äußern Unkündigung derselben, inwiesern in diesem Zeitraume die insössentliche Staatsleben eingetretene Idee der bürgerlich en und poslitischen Freiheit als Grundlage aller wichtisgen geschichtlichen Thatsachen erscheint.

#### 4.

Unterabtheilungen dieser beiben Zeit-

Die beiden genannten Zeiträume (Perioden), welche die neuere und neueste Geschichte des europäischen Staatensystems bilden, zerfallen aber, nach gewissen — auf das gesammte Staatensystem entscheidend einwirkenden — Ereignissen in folgende einzelne Zeitabschnitte (Epochen).

Der er ft e Zeitraum von 1492 - 1789 wird

bargestellt nach brei Zeitabschnitten:

Der erste Zeitabschnitt hebt an, gestüßt auf die in der Vorgeschichte aufgestellten vorbereiztenden Ereignisse, mit der Entdeckung des vierten Erdtheils und reicht herab bis zu dem westphälischen Frieden (von 1492—1648). In diesem Zeitraume tritt mit der Kirchenverbesserung, welche in der Mitte Tentschlands begann, die Idee der religiösen und kirchlichen Freiheit ins öffentliche Staatsleben, und wird die Ursache eines Rampses, welcher das ganze süd west liche europäische Staatenspstem, (in dessen politischem Mitz

telpuncte das teutsche Neich erscheint,) in Bewegung sest, dis im westphälischen Frieden die beiden großen Ergebnisse: die politische Gleichheit des Ratholicismus und Protestantismus, und Teutschzland als ein Bund unmittelbarer Staaten mit einem Raiser als Oberhaupt an der Spise, öffentzlich anerkannt werden. Gegen das Ende dieses Zeitraumes treten bereits zwei nordische Neiche, Schweden und Dänemark, mit bleibenden Interessen ein in die Verbindung und Wechselwirkung des bis dahin zunächst nur auf den Süden und Westen beschränkten europäischen

Staatensystems.

Der zweite Zeitabschnitt reicht von bem west= phalischen Frieden bis zur Thronbestei= gung Friedrichs 2 in Preußen und der Ma= ria Theresia in der offreichischen Monarchie, ober bis zur Eröffnung des offreichischen Erbfolge= frieges von (1648 - 1740). Wenn gleich die Ibee ber religiofen und firchlichen Freiheit, nach ber Unerkennung und Gewährleiftung ihrer öffentlichen Gultigkeit im westphalischen Frieden, mahrend diefes Zeitabschnitts nicht mehr im Vorder= grunde der Begebenheiten erscheint; so behauptet sie doch noch einen bedeutenden Ginfluß auf die politischen Ereignisse, besonders inwiefern Dreu-Ben, als protestantische Macht, an die politische Stelle Schwedens innerhalb des europäischen Staatensystems tritt, und dieses nicht nur burch die bleibende Theilnahme der beiden nord = oftlichen Machte, Preußens und Ruglands, an den wichtigsten Weltbegebenheiten eine folgenreiche Musbehnung, sondern auch, durch die politische Opposition Preußens gegen Destreich in Teutschland, eine

bedeutende Veranderung in Hinsicht der neuen Gestaltung der politischen Interessen des teutschen

Reiches erhalt.

Der britte Zeitabschnitt beginnt vom Jahre 1740 und führt die Geschichte des europäischen Staatensustems fort bis zum Musbruche ber franzosischen Revolution (v. 1740-1789). Je weniger die, in den civilisirten europäischen Staaten fast durchgebends anerkannte, religiofe und firchliche Freiheit auf die politischen Begebenheiten wahrend dieses Zeitabschnitts noch einen entscheibenden Einfluß behauptet; desto bestimmter fundigen fich bereits die erften Spuren des Gintritts der Idee der burgerlichen und politischen Freiheit ins öffentliche Staatsleben, befonders feit dem Rampfe der brittischen Rolonieen in Mordamerika für ihre Selbstständigkeit, und die Spuren der machtigen politischen Veranderungen an, welche mit ber Gelangung Preußens und Ruglands zu Machten des ersten politischen Ranges, mit ihrer bleibenden Theilnahme an allen wichtigen Ereignissen in der Mitte des europaischen Staatensustems, mit ber Theilung Volens und mit ber unheilbaren Spaltung der politischen Interessen in Teutschland zwis schen Destreich und Preußen nothwendig verbunden maren.

Der zweite Zeitraum von 1789 — 1823 wird gleichfalls dargestellt nach drei Zeit-

abschnitten:

Der erste Zeitabschnitt beginnt mit der franzosischen Revolution, oder genauer: mit der thatsachlichen Ausbebung des Lehnssystems in Frankreich am 4. Aug. 1789, wodurch das innere Staatsleben Frankreichs, seit 1400 Jah= ren auf das lehnssystem gegründet, völlig umgebildet ward, und reicht herab bis zur Auflösung des teutschen Reiches im Jahre 1806, als des bisherigen politischen Mittelpuncts bes

gefammten europäischen Staatensustems.

Der zweite Abschnitt umschließt die Begebenheiten in der Mitte des europäischen und amerikanischen Staatenspstems von der Auflösung des teutschen Neiches im Jahre 1806 bis zu den Ergebnissen des Wiener Congresses im Jahre 1815, in welchem Zeitabschnitte, nach der Vernichtung des bis dahin in Europa bestandenen Systems des politischen Gleichgewichts, auf wenige Jahre das Uebergewicht Frankreichs als eines Centralstaates hervortrat, bis diese Dictatur gebrochen und auf dem Wiener Congresse die Grundlage eines neuen Systems des politischen Gleichgewichts versucht ward.

Der dritte Zeitabschnitt endlich vergegenwärztigt die wichtigsten Ereignisse in der Mitte des europäischen und amerikanischen Staatensystems seit dem Wiener Congresse bis auf unsre

Tage (von 1815-1823).

#### 5.

Die leitenden politischen Ideen in Beziehung auf die wichtigsten Ereignisse innerhalb des europäischen Staatenspestems seit der Entdeckung des vierten Erdtheils.

So fehlerhaft es senn wurde, die Geschichte nach politischen Ideen (oder gar nach Grundsäsen a priori) bilden zu wollen; so wichtig ist es doch, die ein= zelnen Thatsachen der Geschichte nach leitenden Ideen zu Einem Ganzen zu ordnen,
unter sich zu verbinden, die Verhältnisse nachzuweisen,
unter welchen sie entstanden, die Folgen auszuklären,
die aus ihnen hervorgingen, und so den Einsluß auszumitteln, den sie in der Mitte der europäischen
Menschheit, theils auf das Steigen oder Sinken des
einzelnen Staates, theils auf die Veränderungen in
der Verbindung und Wechselwirkung der gesammten
europäischen Staaten und Neiche behaupteten.

Die leitenden politischen Ideen zur richtigen Beurtheilung und Würdigung der geschichtlichen Thatsachen beruhen aber auf den Vedingungen a) des innern, und b) des außern Lebens der Staaten und Reiche, so wie auf der Wechselwirkung

beider auf einander \*).

A) Zu den Bedingungen des innern politischen Lebens gehören: a) die Eultur des Volfes, sowohl die physische und technische, als die geistige, welche als intellectuelle, afthetische und sittliche wahrgenommen wird, so daß diese Eultur die Unterlage der Eigenthümlichkeit eines jeden Staates nach seiner individuellen Entwickelung und nach seiner öffentlichen Ankündigung bildet; B) der Organismus die Negierung und die Verwaltung umschließt, und y) die in der Eultur des Volkes, so wie in dem Organismus des Staates nach seiner Versassung, Regierung und Verwaltung enthaltenen Ursachen

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Beurtheilung der dritten Auflage von Deerens Geschichte des europ. Staatenspstems im Dermes, St. IV, S. 259 ff., und die Staatstunft im ersten Theile dieses Werkes S. 340 ff.

seines Wormarts = ober Rudwartsschreitens, seines Steigens ober Sinfens. Go wie ber Organismus eines jeden Staates, nach Berfaffung, Regierung und Verwaltung, im genauesten Zusam= menhange mit bem erreichten Grade ber Cultur eines Volfes stehet und als die nothwendige Folge dieser Cultur erscheint; so lassen sich auch geschichtlich Die Veranderungen in dem Organismus des Staates, bald in der Verfassung, bald in der Regierungsform, und bald in ben einzelnen Theilen ber Bermaltung (wohin die Gerechtigkeitspflege, die Polizei, die Finangen und die friegerische Gestaltung gehoren), in Ungemeffenheit zu ben Fort = ober Rückschritten ber Wolfer in ber Cultur, nachweisen. Gelbft ber Ginfluß, welchen die Religion, die öffentliche Meinung und das Rolonialwesen auf das innere und außere leben ber Staaten behaupten, find zunächst abhängig von dem erreichten Grade der Cultur der Wolfer. Denn die Religion steht mit der sittlichen Cultur in der innigsten Verbindung, fo daß die geläuterten und gereinigtern Religionsbegriffe nur bei Wolfern auf hobern Stufen ber sittlichen Cultur fich finden; Die offentliche Meinung, als eine öffentliche Macht (wie sie besonders seit dem Jahre 1763 in Europa sich bildete), kann nur die Folge des Fortschreitens der civilisirten und cultivirten Wolfer zur politischen Mündigkeit senn; und bas Rotonialmefen wird zunachft bei folchen Staaten getroffen, welche bereits in hinsicht auf Ackerbau. Gewerbsfleiß und handel eine hobere Stufe der Cultur, und dadurch einen Wohlstand und eine Bevol= ferung erreicht haben, von welchen der Ueberschuß auf Unlegung, Erhaltung und Befestigung von Rolonieen verwendet werden fann.

III.

B) Bei ber Burdigung bes auf ern politi-Schen Lebens muß berucksichtigt werden: a bie Unfundigung ber einzelnen europaifchen Staaten und Reiche als Machte des erften, zweiten, britten und vierten politischen Ranges \*), um barnach theils Die Beranderungen eines und beffelben Staates nach feiner Stellung in ber Mitte bes europaifchen Staatenfystems mabrend ber verschiedenen Zeitabschnitte, theils bas Streben einzelner Staaten nach einem Principate in Europa, fo wie die Gegenanstalten ber übrigen Staaten, Diefes Principat gu verhindern, richtig beurtheilen zu konnen; B) ber Ginfluß bes practischen europaischen Bolferrechts auf ben gegenseitigen Berkehr und bie Bechselwirfung ber Staaten, inwiefern burch Bertrage, Bolkersitte und Unalogie allmählig in ber Mitte bes europäischen Staatensustems eine zwar nicht unerschütterliche, aber boch feste und bleibende Grundlage ihrer gegenseitigen Berhaltniffe fich bildete, welche junachst auf brei Sauptfrugen beruhte: auf ber Unerfennung ber Gelbfiffanbigfeit jebes unabhangigen Staates im Innern und nach außen; auf der Beiligfeit des rechtmaßigen Befigftandes, und auf ber Erhaltung bes politischen Gleichgewichts \*\*).

Dieses politische Gleichgewicht ist weder Chimare (wie Einige wollen), noch bloße Idee; es hat in der Mitte des europäischen Staatensystems thatsachlich bestanden; für seine Erhaltung sind

<sup>\*)</sup> Bgl. Th. 1, Staatskunft, S. 552 — 554. \*\*) Bgl. Th. 1, Staatskunft, S. 555 — 558. \*\*\*) J. Heinr. Gtlo. v. Just i, die Chimare des Gleiche aewichts von Europa. Altona, 1758. 4.

breihundert Jahre hindurch große Unftrengungen, nicht ohne Erfolg, versucht worden, und - nach dem Umsturge des fruber bestandenen Systems des politischen Gleichgewichts durch Frankreichs Principat unter Dapoleon, so wie nach der Vernichtung Dieses Principats - hat der Wiener Congreß eine neue Grund. lage besselben gebildet. Das politische Gleich. gewicht im europaischen Staatenfusteme beruht nam. lich auf ber Begrundung, Sicherung und Erhaltung bes Rechts in bem außern Berfehre aller europai. schen Staaten und Reiche, gefrüht auf die gesicherte burgerliche Freiheit im innern leben jedes einzelnen Staates und Reiches, und auf die außere Gelbft. ståndigfeit, Unabhangigkeit und politische Freiheit jedes einzelnen Staates und Reiches nach feiner Wech. felwirkung mit allen andern Staaten und Reichen. -Dieses politische Gleichgewicht verlangt feine Gleichheit ber europäischen Staaten und Reiche nach Bevolkerungszahl, Flachenraum und physischer Rraft in der außern Unkundigung; es verstattet viel. mehr die größte Verschiedenheit bes politischen Ranges ber europaischen Staaten und Reiche, und beruht, nach feiner eigenthumlichen Starte, nicht immer auf ben Machten bes erften, fondern auf den Dachten bes zweiten und britten politischen Ranges (j. B. Moris von Sachsen gegen Rarl 5; Gustav Abolph gegen Ferdinand 2; Die Miederlande feit 1650 gegen Ludwig 14; Friedrich 2 gegen Maria Theresia u. f. w.), inwiefern diese durch ihre moralische Rraft (eben fo beruhend auf der Bildung und Reife ihrer Bolfer, wie auf der umsichtigen Berechnung und zeitgemäßen Unwendung ihrer politischen Maasregeln,) bas Gegengewicht gegen jedes versuchte Principat bildeten, und durch ihre Verbindung unter fich, und mit ben

Mächten des ersten Nanges, welche gleichfalls jenes Principat hindern wollten, den Ausschlag in den

Weltbegebenheiten gaben.

Das politische Gleichgewicht beschränkte sich. seit bem Unfange des sechszehnten Jahrhunderts bis jum Jahre 1630, auf die Wechselwirkung und gegenseitige politische Stellung der Machte des europaischen Guden und Westen gegen einander. Seit dieser Zeit bildete fich das neue politische Ver= haltniß ber nordlich en Staaten Europens zu ben Staaten des Suden und Westen; doch war Schwebens große politische Rolle nur vorübergebend. Seit bem Unfange des achtzehnten Jahrhunderts traten aber zwei nordoftliche Machte, Preußen und Rugland, in die politischen Interessen Europens ein, und Teutschland war seit diefer Zeit, im ftreng= ften Sinne bes Wortes, ber Mittelpunct bes gesammten europäischen Staatensustems, gelegen in der Mitte zwischen den Machten des Guben und Westen, und des Norden und Often. Endlich famen gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts auch die selbsistandigen nordamerikanischen Staaten. und seit bem Unfange des neunzehnten Jahr= hunderts felbst die nach Gelbsiffandigkeit und Unabhangigfeit ftrebenden fudamerifanischen Staaten, in mannigfaltige Berührungen mit bem europai= schen Staatensysteme.

6.

Methode für die Darstellung ber Geschichte des europäischen Staatensystems.

Mach dem aufgestellten Begriffe dieser Wissenschaft, und nach den bei der Darstellung der einzelnen

Thatsachen zu berücksichtigenden leitenden Ideen, scheint die Geschichte des europäischen Staatensustems am zweckmäßigsten behandelt zu werden, wenn

a) zuerst, am Anfange jedes Zeitabschnitts in den beiden angenommenen Zeiträumen, eine kurze und allgemeine Ueber sicht über die Hauptereignisse in der völkerrechtlichen Wechselwirskung der europäischen Staaten und Neiche gegeben, und dadurch sogleich das in den Weltbegebenheiten Entscheiden de hervorgehoben, daran aber

2) die ausführlichere Darstellung der Hauptereignisse angeknüpft, und nach der-

felben

3) aus der be fondern Geschichte der einzels nen Staaten und Reiche dasjenige nachgehohlt, und in kurzen Umrissen aufgestellt wird, was zur Vergegenwärtigung des Zusammenhanges zwischen dem innern und äußern Leben der einzelnen Staaten und Reiche, nach ihrer Eigenthümlichkeit und nach den Veränderungen ihrer Stellung in dem europäischen Staatensofteine, wesentlich gehört.

#### 10

### Literatur ber Wiffenschaft.

Obgleich es nur wenige Werke giebt, in welchen die Geschichte des curopaischen Staatensystems, entweder theilweise oder ganz, nach den aufgestellten Unsichten und Grundsäßen behandelt worden ist; so dursen doch von der Literatur dieser Wissenschaft diejenigen geschichtlichen Schriften und Werke nicht ausgeschlossen werden, in welchen die Geschichte der drei lesten Jahrhunderte — welche dem Stoffe nach größtentheils hieher gehert - mit Rücksicht auf politische Ideen behandelt worden ist.

Allgemeine Urfundenfammlungen:

(Moetjens) recueil des traitez de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie, et d'autres actes publics etc. depuis la naissance de Jesus - Christ jusqu'à present. 4 Voll. à Amst. et à la Haye, 1700. Fol. - Dieses Werf

ward fast entbehrlich durch das folgende:

J. du Mont, corps universel diplomatique du droit des gens; contenant un recueil des traitez d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce etc. depuis le regne de l'Empereur Charlemagne jusqu'à present. 8 Voll. à Amst. et à la Haye, 1726 - 1731. Fol. (Diefe Theile gehen von 800 - 1731.) - Supplements 5 Voll. 1730 sq. Vol. 1 par Barbeyrac; geht von 1495 vor Chr. bis 800 nach Christ. - Vol. 2 - 5 par Rousset. Th. 2 und 3 enthalt Ergangungen und Forts fehungen des hauptwerkes bis jum Jahre 1739; Th. 4 und 5 le cérémonial diplomatique des cours de l'Europe.)

Borher erschien bereits:

J. du Mont, nouveau recueil des traitez d'alliance, de trêve, de paix, de garantie et de commerce, depuis la paix de Münster jusqu'à l'année 1709. 2 Tom. à Amst. 1710. 8.

Recueil de divers traitez de paix, de confédération, d'alliance, de commerce etc. 2 Tom. à la

Haye, 1707. 8.

J. Jac. Schmauss, corpus juris gentium academicum, enthaltend die vornehmften Grundgefete. Friedens: und Commercientractate, Bundniffe ze., welche seither zweien Saculis bis auf den Congress von Soiffons errichtet worden. 2 Tom. Lips. 1730. 8. (geht von 1100 - 1730.)

Rousset, recueil historique d'actes, négotiations, mémoires et traités depuis la paix d'Utrecht jusqu'à présent, 21 Tom. à la Haye, 1728 sqq. 8. Ant. Faber (Leucht), europäische Staatskanzlei (mit 9 Theilen Register). 124 Theile. Mürnberg, 1697 — 1760. 8. — Neue europäische Staatszkanzlei. 55 Theile; von 1761 — 1782. 8. — Die Fortse ung von Neuß unter dem Titel: teutssche Staatskanzlei; 39 Theile. 11lm, 1783 sf. 8. Dann Jahrgang 1799 in 9 Banden. Jahrg. 1800 in 5 Banden. Jahrg. 1801 in 2 Banden. (blieb unvollendet.)

Fr. Aug. Guil. Wenck, codex juris gentium recentissimi. 3 Voll. Lips. 1781 sqq. 8. (von 1735 — 1772.)

Geo. Fr. de Martens, recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralite, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du monde, depuis 1761 jusqu'à présent. 7 Voll. à Gött. 1791 sqq. umschließt die Zeit von 1761 - 1801. (Bon den vier erften Theilen erschien eine neue Zuflage 1817 f. 8.) - Dazu gehört: Supplement au re. cueil etc. précédé de traités du 18me siècle anterieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le corps universel diplomatique de M. Dumont et Rousset; et autres recueils généraux de traités. 8 Voll. à Gött 1802 - 1820. 8. (wo: durch das Werk bis jum Jahre 1819 fortgeführt ward. Huch erfcbienen Die vier letten Theile mit dem zweiten Titel: nouveau recueil des principaux traités etc.)

Der Gebrauch dieser Sammlungen wird erleiche tert durch: de Mertens Guide diplomatique, ou Repertoire des principaux lois, des traités et autres actes publics jusqu'à la sin du 18me siècle 2 Tom. à Berlin, 1801. 8.

Chstn. Fr. Hempel, allgemeines europäisches Staatsrechtslexicon, oder Repertorium aller, sonderlich in den leht verwichenen funf Saculis zwisschen den hohen Mächten ze. geschlossenen Tractaten. 9 Theile. Franks. und Lpz. 1751 ff. 4.

de la Maillardière, abrégé des principaux traités, conclus depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'à présent entre les différentes puissances de l'Europe. 2 Tom. à Paris, 1778.8.

#### Systeme und Compendien:

J. Jac. Schmauß, Einleitung zu der Staats-wissenschaft, und Erläuterung des von ihm herausgegebenen corporis juris gentium academici und
aller andern seit mehr als zweien Säculis her geschlossenen Bündnisse, Friedens: und CommercienTractaten. 2 Theile. (Th. 1:,, die Historie der Balance von Europa, der Barriere der Niederlande,
der östreichischen sanctionis pragmaticae, und andrer
dahin gehörigen Sachen und Tractaten in sich haltend von 1484—1740; Th. 2:,, die Historie aller
zwischen den nordischen Potenzen, Dänemark, Schweden, Rußland, Polen und Preußen geschlossenen
Tractaten.") Leipz. 1741 und 47. 8.

Stfr. Ich en wall, Geschichte der allgemeinern europäischen Staatshandel des vorigen und jesigen Jahrhunderts im Grundriffe. Gott. 1756. 8. —

4te Huft. 1779. (von 1600 - 1748.)

Abbe de Mably, le droit public de l'Europe, fondé sur les traités. N. E. (die fünfte) continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des remarques historiques, politiques et critiques par Rousset. 3 Voll. à Amst. 1773. 8. (Die alteste Musgabe von 1747 ward bereits im J. 1749 — Frkf. u. Lpz. 8. — unter d. Titel: "Das Staatsrecht von Europa, wie solches auf die, bis ins 1740 ste Jahr gesschlossen, Berträge gegründet ist" ins Teutsche übersest.)

(Nic. Bogt) über die europäische Republik. 5 Thle. Frankf. am Main, 1787 ff. 8. — Hiftorissche Darftellung des europäischen Bolkerbundes. (blos

Th. 1.) Frankf. 1808. 8.

Chr. Guil. Koch, tableau des révolutions de l'Europe. N. E. 3 Voll. Strasb. et Paris, 1813. 8. — Teutsch (nach der altern Ausgabe): Koch & Gemalde der Nevolutionen in Europa seit dem Ums sturze bes römischen Kaiserthums im Occidente bis auf unfre Zeiten; von J. D. Sander. 3 Th. Berl. 1807 st. 8.

Chr. Guil. Koch, abrégé de l'histoire des traités de paix entre les puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie. 4 T. à Basle, 1796 sq. 8. — Dieses Beré ward umgearbeitet, erweitert und fortgesührt von Fr. Schöll, unter dem Titel: histoire abrégée des traités de paix — Westphalie. Ouvrage entièrement refondu, augmenté et continué jusqu'au congrès de Vienne et aux traités de Paris de 1815. 15 Tom. à Paris, 1817 sqq. 8. — Koch, table des traités entre la France et les puissances etrangères suivie d'un recueil de traités et actes diplomatiques qui n'ont pas encore vu le jour. (v. 1643—1787.) à Basle, 1802. 8.

J. Geo. Bufch, Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welthandel neuerer Zeit. (zuerst 1781.) zte Aust. Hamb. 1796. 8. (von 1440 — 1796.) (Die Fortsetzung dieses Werkes von G. G. Bredow s. bei dem zweiten Zeitraume.)

Fr. Ancillon, tableau des révolutions du système politique de l'Europe, depuis la fin du quinzième siècle. 4 Tom. (gehen bis 1713.) à Berl. 1803 sqq. 8. (Teutsch unter dem Titel übersetzt von Mann: "Darstellung der wichtigsten Beränderungen im Staatenspsteme von Europa, seit dem Ende des sunfzehnten Jahrhunderts." Berlin, 1805 f. 8. (Doch sind nur drei Theile übersetzt worden.)

Geo. Fr. v. Martens, Grundriß einer diplomatischen Geschichte der europäischen Staatshändel und Friedensschlüsse seit dem Ende des 15ten Jahrshunderts bis zum Frieden von Umiens. Verlin, 1807. 8.

de Flassan, histoire générale et raisonnée de la diplomatie française depuis la fondation de la monarchie jusqu'a la fin du regne de Louis XVI. 6 Voll. à Paris, 1809. 8. — N. E. (in 7 Theis len) 1811. — Teutsch (im Auszuge) vom Grafen von Bengel: Sternau: "Franfreichs Friedens: geschichte unter den brei erften Dynastieen." 2 Th. Krkf. am M. 1813. 8.

3. Gtfr. Cichhorn, Gefchichte ber brei legten Jahrhunderte. 6 Theile. (querft 1803 ff.) 3te Huft. Gott. 1817. 8. (Der Eh. 1 und 2 enthalten Die allgemeine Geschichte Dieses Zeitranmes.)

Urn. herm. Ludw. Deeren, Sandbuch der Geschichte des europaischen Staatenfustems und feiner Rolonieen, von feiner Bildung feit der Entdeckung beider Indien bis ju feiner Wieberherstellung nach bem Ralle des frang. Raiferthums und der Freiwer: dung von Amerika. (Go lautet der Titel der 4ten Huffage.) 4te Hufl. (in 2 Theilen.) Gott. 1822. 8. (ift auch der achte Theil f. hiftor. Werke.) Die erfte Auflage erschien 1809, die zweite 1811, die dritte 1819.

Rr. Schlegel, über Die neuere Geschichte. Wien, 1811. 8. (21 Borlefungen im J. 1810 in Wien gehalten. Er hebt mit den Germanen an, und fchließt mit dem 18ten Sahrhunderte.)

Rr. Chfin. Hug. Saffe, Gestaltung Europens feit dem Ende des Mittelalters bis auf die neuefte Beit. 1r Th. Lpg. und 201t. 1818. 8.

(Bon Fr. Saalfelds allgemeiner Gefchichte ber neuesten Zeit feit dem Unfange der frangofischen Devolution, - gehort die erfte Abtheilung des erften Bandes - [Ginleitung] hieher, Lpg. und Mlt. 1818. 8., in welcher eine Ueberficht über die Begebenheiten von 1492 - 1789 gegeben wird; auch verdient Spittlers Entwurf der Geschichte ber europäischen Staaten, mit einer Fortfegung bis auf die neueften Zeiten verfeben von Georg. Gar: torius, 2Th. 3te Huff. Berl. 1823. 8. verglichen ju werden.)

# Vorgeschichte.

8.

### Begriff berselben.

Wenn man in ber allgemeinen Geschichte unter ber Vorgeschichte benjenigen Zeitabschnitt von unbestimmter lange versteht, der das Minthenalter umschließt und herabreicht bis zum Unfange der, aus zuverlässigen Quellen auszumittelnden, beglaubigten Geschichte unfres ganzen Geschlechts; ober wenn man in der Staatengeschichte Die Vorgeschichte als den Inbegriff der geschichtlichen Thatsachen begrenzt, welche ber Entstehung eines Staates auf bemienigen Erdstriche vorausgingen, auf welchem ber Staat als organisches Ganzes sich bildete; so muß. in hinficht auf die Geschichte Des europaischen Staatenfostems, die Borgeschichte berselben, (ba fie mitten in das Gebiet einer urfundlich beglaubigten Zeit und in die Rreise ber Ereignisse ber in Europa bestehenden Staaten und Reiche gebort,) dargestellt werden als die pragmatische Darstellung berjenigen Begebenheiten, welche zwar thatsachlich bem Unfange bes erften Zeitraumes ber Geschichte bes europaischen Staatensyftems vorausgingen, beren Wirfun= gen und Folgen aber, sogleich im Unfange des-felben, den politischen Charafter desselben größtentheils bestimmten. Denn fein Zeitalter in der Geschichte steht vollig vereinzelt da; es Enupft sich mit ungahligen Banden an eine thatenreiche Vergangenheit. Besonders war dies der Fall. als die neuere Zeit durch wichtige Thatsachen und neuentskandene Interessen von der Welt des Mittel= alters sich trennte.

9.

Uebersicht der wichtigsten Begebenheiten in dieser Zeit.

Im Mittelalter hatten sich, junachst bei ben Wölkern teutscher Abkunft, als Unterlagen des ge= sammten burgerlichen und firchlichen Lebens zwei Snsteme ausgebildet: das Lehnssnstem, als Unterlage der burgerlichen Ordnung der Dinge in Teutschland, Italien, Frankreich, Portugal, England, Danemark und Schweden, so wie in den von den Teutschen allmählig unterworfenen Slavenlandern; und das Syftem der geiftlichen Hierarchie, als Unterlage ber firchlichen Ord= nung der Dinge in allen zum Christenthume gebrachten Staaten. Doch waren beibe Systeme ber Zeit ihrer Begrundung nach verschieden; benn das Lehn sfustem, zunachst eine Folge der Eroberung der vormaligen Provinzen des romischen Westreichs und der Besiegung ihrer Bewohner, ward bereits am Ende des fünften driftlichen Jahrhunderts die Grundlage der burgerlichen Verhaltniffe der meiften in Europa neuentstehenden Staaten und Reiche und Die wesentliche Bedingung aller wichtigen Erscheinun= gen im innern und außern Staatsleben; - bas Snstem ber geiftlichen hierarchie bingegen erhielt erft gegen bas Ende bes eilften Jahr= hunderts, wahrend Gregor 7 Bischoff von Rom war, seine bestimmte Ausbildung, und verwandelte Die bis dahin aristofratische Verfassung der Rirche (nach dem Verhaltniffe der Erzbischöffe, der Bischöffe

und bes übrigen Clerus gegen einander,) in eine strengmonarchische, nach der Unterordnung der gan= gen abendlandischen Geistlichkeit unter ben romischen Bischoff, und nach der völligen Abhangigkeit des Rirchenthums in der abendlandischen Christenheit von Nom. — Beibe Systeme hatten, wie alle mensch= liche Ginrichtungen, bereits in den letten Jahrhun= berten des Mittelalters mannigfaltige Veranderungen und Umbildungen im Ginzelnen erfahren. Allein Die Erschütterung des Systems der firchlichen Hierar= chie erfolgte erft im Zeitalter ber Rirchenverbefferung, und endigte mit ber Vernichtung Diefes Suftems in allen protestantischen Staaten; bagegen trat bie Erfchütterung bes lebussystems erft beim Musbruche der französischen Revolution ein, und ging in Die Auflosung Diefes Syftems in allen ben Staaten über, wo das innere Leben auf eine neue Unterlage aufgeführt ward.

#### 10.

### Fortfegung.

1) Die wesentlichsten Veranderungen, welche das Lehnssystem bereits während des Mittelalters ersuhr, bestanden:

a) in den veranderten Verhaltnissen zwischen

Allodium und Lehen;

b) in der allmähligen Erblichkeit der kleinern Lehen (seit Konrads 2 Lehnsconstitution vom Jahre 1037), und der großen Lehen in den Zeiten Lothars 2 in Teutschland († 1137);

c) in dem Entstehen und Aufblühen der Städte, verbunden mit der festen innern Ausbildung des dritten Standes, und der bedeutenden Bund=

niffe ber reichen und freien Stadte Italiens,

Teutschlands und selbst des Mordens;

d) in der Milderung und allmähligen Aufhebung der Leibeigenschaft (außer in den vormals flavischen Ländern: Böhmen, Schlessen, Mähren, Lausigen, Mecklenburg, Pommern 20.);

e) in den bedeutenden Umgestaltungen des Besitsstandes, besonders seit den Zeiten der Kreuz-

züge;

t) in der ståndischen Berathung der Geistlichfeit, des Abels, und später auch der Städte mit den Regenten über die Interessen und Bedürfnisse des Staates (doch ohne Vertretung des Bürger-

und Bauernstandes);

g) in der gesteigerten Fürstenmacht, gegründet theils auf die Verminderung des Einflusses der großen Vasallen, seit den Zeiten der Ministeria-lität (des Eintritts des Adels in Fürstendienste); theils auf die Verschmelzung vicler kleinen Staaten oder Provinzen zu einem größern Reiche (z. V. der sieben angelsächsischen Reiche in England; der einzelnen Provinzen in Frankreich; der westgothischen und arabischen Königreiche in Spanien 2c.); theils auf die veränderte Form, Krieg zu führen, seit dem Gebrauche des Schießpulvers;

h) in der völligen Aufhebung des Faustrechts, welche namentlich in Teutschland mit der Stiftung

des ewigen Landfriedens (1495) erfolgte.

2) Die wesentlichen Veranderungen, welche das System der geistlichen Hierarchie bereits während des Mittelalters erfuhr, gingen hervor:

a) aus den lehren des Arnolds von Brescia (ums J. 1143), daß der Geistlichkeit kein weltliches Gut, sondern, nach dem Vorgange der altern Rirche, nur das Opfergeld und ber Zehnten gebore; fo wie aus den Grundfagen der 2Balden ser (deren Stifter, der Inoneser Raufmann Pierre Deaux, ums Jahr 1180 Die Bibel las

und ins Frangofische überfeste);

b) noch mehr aus den lehren und Schriften bes Wieliffs auf der Hochschule zu Orford seit 1360. welchem Suß zu Prag mit dem Unfange des funfzehnten Jahrhunderts (feit 1400) in feinen Lehrvorträgen folgte;

c) aus dem Beschlusse der Churfursten Teutschlands zu Rense (1338), daß der Papst fortan feinen Ginfluß auf die Wahl eines romischen Ro-

nigs haben solle;

d) aus bem Suffitenfriege, (bem erften Rampfe über Ideen, die ins offentliche leben traten,) feit Suffens Feuertode zu Koftnig (1415), und aus der, mit diesem Rriege nothwendig verbundenen, weitern Verbreitung von huffens lebren, namentlich in Teutschland; so wie

e) aus den auf mehrern Rirchenversammlungen ausgesprochenen beiden Grundfagen: a) ein allgemeines Concilium fen uber dem Papfte, und b) die Rirche bedürfe einer Reformation an haupt

und Gliebern:

#### 11.

### Fortsegung.

Mit diesen wesentlichen Veranderungen 1) im Lehnssysteme und 2) im Systeme der firchlichen Sierarchie, standen folgende wichtige - die Erscheinun= gen der spåtern Zeit vorbereitende - Thatsachen in genauer Berbindung:

3) die Stiftung vieler Universitaten in Frankreich (die universitas studiorum in Da= ris mit 4 Facultaten feit 1205, Montpellier 1289, Orleans 1305, Bourges 1469); Italien (Rechtsschule zu Bologna, medicini= sche Schule zu Salerno, Universitäten zu Pa= dua 1222, Pisa 1339, Pavia 1371); Spa=nien (Salamanca 1404); Portugal (Coim= bra 1375); England (Orford 1249, Cam= bridge 1257); Schottland (Blasgow 1454); Schweden (Upfala 1476); Danemark (1479); Polen (Cracau 1400); Ungarn (Dfen 1463); besonders aber in Teutschland feit der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts (fo in Prag 1348, in Wien 1365, in Beidelberg 1386, in Rolln 1388, in Erfurt 1392, in Leipzig 1409, in Würzburg 1410, in Rostock 1419, in Lowen 1426, in Trier 1454, in Greifswalde 1456, in Freyburg 1457, in Ingolftadt 1472, in Tubingen und Main; 1477, in Wittenberg 1502);

4) die Wiederherstellung der flaffischen Literatur, besonders der griechischen Sprache und der platonischen Philosophie im Abend= lande; zunachst seit der Flucht griechischer Ge= lehrten aus dem bnzantinischen Reiche (feit 1439) nach Italien, woraus, als nothwendige Folge, ein neuer wissenschaftlicher Geift (Agricola, geb. 1442 † 1485, Celtes geb. 1459 † 1508, Reuchlin geb. 1455 † 1522) und der Rampf der platonischen Philosophie mit der aristotelischen

hervorging;

5) die Entdeckung und ber Gebrauch ber Magnetnadel im Unfange bes vierzehnten

Jahrhunderts, seit welcher Zeit die Kustenschiffahrt in Meeresschiffahrt sich verwandelte, wodurch die unermeßlichen Entdeckungen neuer Länder und zweier Erdtheile, das Kolonialsystem der Europäer, und der allmählig sich bil-

dende Welthandel möglich wurden;

6) die Erfindung und der Gebrauch des Schiefipulvers (ohne hinreichenden Grund dem Franziskaner Verthold Schwarz ums Jahr 1354 beigelegt, weil schon beim Jahre 1356 in Velgien der Gebrauch von Donnerbüchsen [Ranonen], später aber der Gebrauch des kleinen Gewehrs vorkommt), dessen Einstuß besonders im Hussitenkriege sichtbar ward, und bald auf die völlige Veränderung des Kriegsührens und des Ritterwesens hinführte;

7) die Erfindung der Buchdruckerkunst nach dem Jahre 1436 durch Johann Gutten=
berg, der, statt der seststehenden Formen, der beweglichen Buchstaben, und statt des Reibers sich der Presse bediente, so daß, bei der weitern Verbreitung und schnellen Vervollkommnung dieser Runst, (selbst nach der ersten Einführung der Censur (1486) in Mainz,) jede neue Joee bald ein Gemeingut der ganzen Menschheit werden konnte;

8) die Begründung (1308) und Befestigung des helverischen Freistaates in der Mitte Europa's, besonders durch die siegreichen Kämpfe der Schweizer gegen den mächtigen Herzog Karl von Burgund (bis 1477), und gegen den Kaiser Maximilian (1498), der sie wieder zu Teutschland und zur Unerkennung des Neichskammergerichts bringen wollte;

9) der Untergang des oftrömischen (byzantinischen). Reiches mit der Einnahme III. Konstantinopels (29. Mai 1453) durch die osmanischen Türken unter Sultan Muhamed 2 \*);

TIL

Gewöhnlich wird die Stellung des bnzantinischen Reiches zu den übrigen europäischen Reichen und Staaten wahrend des Mittelalters ju unbedeutend gedacht; denn selbst der politisch negative Charafter diefes Reiches war fur die felbstftandige Ent: wickelung der abendlandischen Staaten, fo wie deffen innere und außere Ochwäche an der Ocheidelinie zweier Erdtheile, von unermeglichen Folgen. - Bestieg gleich 1057 mit Ifaat Romnenus das haus der Komnenen den oft schon durch personliche Schwäche, Ermordungen, Beiber, Monche und Berschnittene erschütterten Thron; so konnte boch bas Festsegen der seldschukidischen Turken in Rleinaffen nicht verhindert werden. Die Rreugzüge verriethen dem Abendlande das Geheimniß der Schwache des byzantinischen Reiches. Die Benetianer und Franken eroberten 1204 Konstantinopel mit Sturm, wo sich bis 1257 ein sogenanntes lateinisches Raiferthum erhielt, bis die nach Nicaa verdrangte komnenische Dynastie unter dem Michael Pas låologus von den Genuesen (1261) nach Ronstantinopel juruckgeführt ward. Während Michaels Nach: folger meistens als Odwachlinge erschienen, und bald die Genuesen, bald die Benetianer, die Rronbewer: ber nach ihren Sandelsintereffen unterftutten, dehnte fich, am Unfange des vierzehnten Sahrhunderts, eine neue fraftige muhamedanische Sorde, die Osmas nen, geführt von Drchan, der zu Prufa in Bithye nien regierte, über Rleinaffen aus. Geine Gohne, Soliman und Umurath, eroberten (1355) Gal-lipoli, worauf sie Thraciens, Thesaliens, Macedos niens und Buigariens fich bemachtigten. Um urath bezwang Romanien und verlegte (1358) feinen Die: gierungssit nach Adrianopel. Dies entschied für die Bukunft. Die jahrlichen Gefchenke babin

10) das Erlöschen des Mannsstammes in dem mächtigen (1363 von Philipp dem Rühnen gegrünzdeten) burgund isch en Staate mit dem Tode Karls des Rühnen (5. Jan. 1477), worauf, durch die Vermählung seiner Erbtochter Maria mit Maximilian von Destreich, das ganze Land (mit Ausnahme des von Frankreich als Lehen einzgezogenen Herzogthums Burgunds) die Staatskraft Destreichs vermehrte;

11) die Bezwingung des letzten selbstständigen maurischen Staates Granada in Spanien (1492) durch die seit der Vermählung Isabella's und Ferzdinands vereinigte Kraft der Reiche Kastilien und

Uragonien;

12) die Umschiffung der Sudspiße Afrika's durch Bartholomaus Diaz im Jahre 1486, als Folge der vorausgegangenen großen Entdeckun-

feit 1392 bezeugten die Schwäche und Abhängigkeit ber Komnenen. Schon Bajaget wurde Konftantinopel erobert haben, wenn er nicht gegen den mon= golischen Eroberer Timur (1402) die Schlacht bei Unepra verloren hatte. Bajagets funf Sohne ftrits ten um die Thronfolge; daber fur Byzang noch eine furge Frift. Huch fampften die Ungarn unter Jo: hann Hunnad und Matthias Corvinus († 1490) nachdrucksvoll gegen die Osmanen. Allein Duhamed belagerte feit dem 6. Upr. 1453 Kon: stantinopel mit 200,000 Mann; er ersturmte die Stadt am 29. Mai; Conftantinus Palaologus fiel ehrenvoll an diesem entscheidenden Tage. In Era: pegunt behauptete fich David Romnenus bis 1461. Die Rachkommen der Romnenen fluchteten nach Stalien; von ihnen ließ fich Karl & von Frant: reich (1494) ihre Unsprüche auf Konstantinopel fchenken.

gen der Portugiesen, theils in Hinsicht auf die Inselwelt im Westen von Europa und Ufrika, theils
in Hinsicht der westlichen Kustenlander Ufrika's

felbst;

tere Gestaltung des Postwessens, zuerst von Ludzwig 11 von Frankreich (1464), durch die Errichztung der reitenden Briesposten, gegen seinen machztigen Nachbar und Gegner Karl den Kühnen gesbraucht, dann seit der Vermählung Maximilians mit der Maria von Burgund, von Franz von Taxis zwischen Brüssel und Wien angelegt; eine Einrichtung, welche, ob sie gleich ursprünglich zunächst dem Interesse der Fürsten diente, doch bald angewandt ward auf die Belebung des Handels und auf die allgemeine Verbindung der ganzen gessitteten Welt durch die Unlegung von Postanstalten in allen civilisirten Staaten und Reichen.

# Erster Zeitraum.

Geschichte des europäischen Staatenspsstems aus dem Standpuncte der Politik, seit der Entdeckung des vierten Erdtheils bis zur französischen Revolution;

von 4492 - 1789.

12.

Untertheile dieses erften Zeitraumes.

Der erste Zeitraum zerfällt in drei Zeitabschnitte:
a) von der Entdeckung Umerika's bis zum west-

phalischen Frieden (1492 — 1648);

b) von bem westphalichen Frieden bis jum oft-

reichischen Erbfolgefriege (1648 - 1740);

c) von dem östreichischen Erbfolgekriege bis zur französischen Revolution (1740—1789).

# Erfter Zeitabschnitt.

Von der Entdeckung Amerika's bis zum westphälischen Frieden;

von 1492-1648.

#### 13.

### A) Uebersicht dieses Zeitabschnitts.

Der Uebergang von veralteten Formen zu neuen und zeitgemäßen geschieht nie ohne politische Stürme; dies verkündigen alle Zeiträume der Geschichte. Für Teutschland und die gesammten Staaten im Westen und Süden Europa's war aber das funszehnte Jahrzhundert das Zeitalter des Ueberganges zu neuen politischen Formen, die theils unter den Einslüssen des aufgesundenen Seeweges nach Ostindien und des entzbeckten vierten Erdtheils für die Betriebsamseit, den Handel, den Verkehr und das Rolonialsystem der europäischen Völker, theils unter den Einslüssen der durch die Rirchenverbesserung ins Leben getretenen Idee der religiösen und kirchlichen Freiheit für die geistige Entwickelung und Reise, ihre seste Gestaltung erhielten. Die Hauptbegeben heiten des ersten Zeitabschnitts sind daher:

1) die Entdeckung des Seeweges nach Offindien und die Entdeckung des vierten Erdtheils, mit den unermeßlichen Folgen beis ber auf die gewerb = und handeltreibenden europai= fchen Staaten und auf die Begrundung europai=

scher Rolonieen in andern Erdtheilen;

2) die Rirchenverbefferung, mit ihren unermeßlichen firchlichen und politischen Folgen durch die Erkampfung der religibsen und firchlichen Freiheit und ber politischen Bleich= heit des Protestantismus und Ratholi= cis mus innerhalb des teutschen Reiches, als des Mittelpunctes des europaischen Staatensystems;

3) der Eintritt einer nordischen Macht in die Interessen des sudwestlichen Staatensustems, seit Gustav Adolph von Schweden (1630) in Teutschland erschien, und Schweden, in Berbin= bung mit Frankreich, bas Geset bes westphalischen

Friedens vorschrieb.

## 14. Fortsegung.

Unter Europens civilisirten Reichen hatten, am Unfange dieses Zeitabschnitts, Teutschland und Italien die am wenigsten festbestimmten Staats= formen, wenn gleich das Oberhaupt beider die erste Rrone der Christenheit trug. Um Ende desselben ward aber in Teutschland, was bis dahin Herkommen gewesen war, die Unmittelbarkeit der machtigen Reichsstände im westphälischen Frieden geseglich ausgesprochen, und das Reichsoberhaupt auf bloße Refervatrechte gebracht. Die in der Mitte Teutsch= lands begonnene Rirchenverbesserung, beren Fortschritte und Erhaltung im öffentlichen Staats. leben durch den schmalkaldischen und dreißig= jahrigen Krieg machtig bedroht wurden, behaup= tete sich in den wichtigen Ergebnissen des westphålisschen Friedens, so viele Fürstenstühle auch während dieser Zeit geschwankt hatten, und so viele Blutströme deshalb unter Karl dem fünsten und Ferdinand 2 gestossen waren. Die Entdeckungen in beiden Indien hingegen wirkten auf Teutschland, schon wegen seiner geographischen lage, nicht unmittelbar, sondern nur mittelbar, und zunächst in hinsicht, auf die Versänderung der Marktpläße für den Handelsverkehr im

Großen.

Folgenreicher waren diese Entdeckungen sür die einzelnen Staaten Italiens, die durch den Levantebandel während der zweiten Hälfte des Mittelalters reich und mächtig geworden waren, nun aber den Wettkampf mit den am atlantischen Meere gelegenen Neichen nicht bestehen konnten, in deren Hände der Welthandel kam. Dagegen waren die Folgen der Rirchenverbesserung für Italiens politische Gestaltung ohne höhere Bedeutung, außer was der römische Bischen Ländern verlor; denn, nach vielzährigen Kämpfen zwischen Frankreich, Spanien und Destreich im Unfange dieses Zeitabschnitts über das Principat in Italien und über den Besitz Mailands und Neapels, behauptete Spanien das, durch Karls 5 Siege und Politik errungene, Uebergewicht.

Ueberhaupt war das beginnende sechszehnte Jahrhundert das Zeitalter der spanischen Größe und Herrlichkeit. Die lang vereinzelten westgothischen und arabischen Staaten Spaniens, bereits nach der Vermählung der Isabella von Kastilien mit Ferdinand von Aragonien zur künftigen Vereinigung vorbereitet, kamen mit Karls 5 Regierungsantritte unter Ein Scepter. Ihm gehörten die Niederlande und

schöne länder in Teutschland und Italien; die Reichthümer des vierten Erdtheils strömten nach Spanien,
von wo aus Umerika entdeckt, und, nächst den Untillen, Meriko und Peru erobert ward. Ullein schon
unter Karls Sohne, Philipp 2, sank das innere
politische Leben Spaniens unaushaltbar, und mit demselben Spaniens Geltung nach außen. Des Königs
Engherzigkeit und die Inquisition verschlossen seine
Reiche der Kirchenverbesserung; auf Leichenhügeln
kirchlicher Märtyrer erwuchs aber die Selbstständigteit des, von Spanien sich losreißenden, jungen Freist aates der Niederlande, der, bald nach dem
westphälischen Frieden, ein Jahrhundert hindurch seine
große politische Stelle in Europa begann und behauptete.

Nachst Spanien erntete, am Anfange des Zeitsabschnitts, Portugal die reichsten Früchte seiner gro-Ben Entdeckungen und Erwerbungen in beiden Indien, befonders aber in Offindien. Doch Liffabon blieb nicht lang der Marktplaß der außereuropaischen Waaren. Schon unter seinen letten Konigen aus bem unechten burgundischen Sause sank Portugals inneres Leben und sein außeres politisches Gewicht; noch tiefer stand es sechzig Jahre hindurch als Nebenreich von Spanien unter brei spanischen Konigen (1580-1640), bis es in Johann von Braganza (1640) einen eigenen Ronig und seine Selbststandigkeit wieber erhielt. Ullein die Zeiten seines vorigen Glanzes und seiner Macht waren unaufhaltbar verschwunden; nur eine untergeordnete Stelle blieb ihm feit Diefer Zeit in der Mitte bes europaischen Staatensuftems.

Desto wichtiger war Frankreichs politische Rolle in der Zeit des sich bildenden südwestlichen Staatenspstems. Rurz vor dieser Zeit hatte Ludwigs 11

Umficht und Willkühr eben so die Regentengewalt über die Unftrebungen machtiger Vafallen im Innern gesteigert, wie den Umfang des Reiches vergrößert und demfelben nach außen eine festere Stellung gege= ben. Geftüßt auf Diese Unterlage strebten, unter ver= schiedenen Rechtstiteln, Karl 8, Ludwig 12 und Franz 1 nach italischen Ländern, nach Reapel und Mailand; allein die beiden ersten wurden durch schlau berechnete Gegenbundnisse aus Italien verdrängt, und Frang 1 mußte endlich in ber reichen Salbinfel, nach viermaligem Rampfe, gang feinem machtigen Neben= bubler, Rarl dem funften, weichen. Unter ihm, bem Gegner des Protestantismus, ber von der Schweiz her schnellen Eingang in Frankreich fand, begannen bereits die innern firchlich = politischen Sturme in Franfreich , welche , bis jum Gintritte Richelieu's in das Ministerium, den französischen Boden mit Stromen Bluts bedeckten und deffen Gewicht nach außen schwächten, wenn es gleich Beinrich bem zweiten gelang, auf Rosten Teutschlands sich zu vergrößern, und Heinrich der vierte für das In= nere Frankreich versöhnend und fraftvoll wirkte, so wie er nach außen den fuhnen Plan der Erschütterung der habsburgischen Macht in der spanischen und teutschen Linie dieses Hauses zuerst auffaßte, einen Plan, ben Richelieu und Mazarin wahrend des dreißig= jahrigen Rrieges verwirklichten, wodurch Frant= reich bas vormalige Uebergewicht Spaniens in der Mitte bes europäischen Staatensustems errang und behauptete.

Nicht als Hauptmacht, doch bedeutend genug als wechselnder Bundesgenosse der kampfenden Hauptmachte, kundigte sich England unter Heinrich 8 an. Bei seiner schwankenden, launenhaften Politik

in hinsicht auf die gleichzeitigen Veranderungen im Rirchenthume und auf seine Stellung zu Teutschland, Rom, Spanien und Frankreich konnte Englands Stimme damals noch nirgends den Ausschlag geben. Noch weniger war dies unter der Regierung Eduards 6 und ber Maria moglich, wo bas firchliche Reactionssystem ben Boden Englands vielfach mit Blut farbte. Als aber ber lettern ihre Salb= schwester Elisabeth auf dem Throne folgte, ward, mit dem Siege des Protestantismus in England, zu= gleich der Grund der beginnenden Große dieses Infularreiches nach der Rraft seines innern Lebens in Sinsicht auf Parlamentsrechte, Gewerbsfleiß und Handel, und durch die Siege über die spanische Seemacht, fo wie durch die Begrundung außereuropaischer Rolonieen gelegt. Doch labmten innere Rampfe, veranlaßt durch das Streben der ersten beiden Stuarte auf dem durch sie (seit 1603) vereinigten Throne von Großbritannien und Schottland nach unbeschrankter Gewalt und nach Herstellung des Katholicismus, die freie Entwickelung ber innern Staatsfrafte und bie Behauptung der errungenen außern Stellung dieses Reiches bis gegen bas Ende bes ersten Zeitabschnitts. Die Entscheidung, welche Schweden, während des breißigjährigen Rrieges und am Ende besselben, in firchlich = politischer Hinsicht gab, hatte Jakob 1 und Rarl 1 zufallen muffen, wenn sie mit ihrem Parlamente und mit dem Protestantismus einverstanden gewefen waren.

### 15. Forfegung.

Nur diese Erschütterung im Innern Großbritanniens, welche am Unfange des nachsten Zeitabschnitts, mit der Hinrichtung Rarls 1 endigte, brachte ein zwar vorübergehendes, aber hochst folgenreiches Uebergewicht im europaischen Staatensysteme auf Schweden. Wenn, bald nach dem Unfange des ersten Zeitab= schnitts, Gust av Wasa fa durch seine Thronbesteigung in Schweden die hundert und zwanzigjahrigen Bande der calmarischen Union sprengte, welche den gesamm= ten scandinavischen Morden zu Ginem politischen Ban= zen vereinigt hatte; so mußte dadurch eine langfort= Dauernde Gifersucht zwischen Schweden und Dane= marf begrundet werden, obgleich beide Reiche, durch die Unnahme des Protestantismus in hinsicht des Rirchenthums einerlei Intereffen hatten. Fruber, als Schweden, wollte Christian 4 von Danemart, im breißigjahrigen Kriege den Ausschlag für die Sache des Protestantismus und fur Die Steigerung ber politi= schen Macht Danemarks geben; besiegt aber von Tilly und Wallenstein sah er sich zum Frieden genöthigt. Desto glücklicher erschien Gustav Adolph in dem Bergen Teutschlands. Zwar fiel er fruhzeitig bei Sugen (1632); allein die Staatsmanner und Belden aus feiner Schule führten, unterftust von Frankreichs Politik gegen die beiden habsburgischen Sauser, den Rampf burch bis zum westphalischen Frieden, welchem Schweden, vergrößert durch teutsche lander und als Garant dieses Friedens, über ein halbes Jahrhundert mit dem sudwestlichen europaischen Staatensysteme in steten Berührungen blieb, wenn es gleich nicht mehr den Ausschlag zu geben vermochte, und nach Rarls 12 Tode das bisherige Gewicht diefes nord i= schen Reiches auf Preußen und Rußland überging.

In sehr entfernten Beziehungen standen die nordöstlichen Reiche dieser Zeit mit dem südwestlichen Staatensysteme. Noch regierten die letten Sprößlinge ber

Jagellonen (bis 1572) über Polen, ein Reich, in bessen Mitte zwischen bem Udel und ben leibeignen fein freier Burgerstand, außer in ben wenigen Stadten, sich befand, und das nach außen mit seiner Bergrößerung an den Ruften ber Oftfee, und mit den Rampfen gegen die Moskowiter und Osmanen binreichend beschäftigt war. Denn der vormals bochstfraftige teutsche Ritterstaat Preußen mußte bereits im Jahre 1466 die Salfte feines landes gang an Do= len abtreten, worauf die andere Salfte (Oftpreußen), welche zum gereinigten Lehrbegriffe überging, (1525) in ein von Polen lehnbares herzogthum verman= belt ward, aus welchem der teutsche Orden ausscheiben und seinen Sig nach Mergentheim verlegen mußte. Auf abnliche Bedingungen erwarb (1561) Polen Liefland, mogegen Rurland in ein erbliches Berzogthum verwandelt ward. Die Rampfe gegen Ruß= land und die Pforte führten in diesem Zeitabschnitte zu feinem bedeutenden Ergebniffe; Die Folgen ber Rirchenverbesserung zeigten sich in Polen mehr in ber Ausbreitung einzelner Secten, als in einer volligen Umbildung des ganzen Rirchenthums; das aber führte für die Zukunft zu machtigen Erschütterungen im Innern, daß seit 1572, nach dem Erloschen bes Jagellonischen Stammes, Der polnische Thron ein Wahlthron ward.

So wenig wie Polen, griff Rußland in die Angelegenheiten des südwestlichen Staatenspstems während dieses Zeitabschnitts ein. Raum hatte, kurz vor dem Anfange desselben, Iwan Wasiljewitsch (1477) das mongolische Joch und den Tribut an diese Horden von den Großfürstenthümern Rußlands abgeschüttelt, Nowgorod überwältigt, und Rasan erobert. Im ganzen sechszehnten Jahrhunderte blieb

Rußland für die Weltbegebenheiten im Großen und für das europäische Staatensystem unbedeutend. Selbst, daß im Jahre 1613 Michael Romanow durch freie Wahl den Thron Rußlands bestieg, und sein Haus auf demselben sich behauptete, gewann erst gegen das Ende des siedzehnten Jahrhunderts, mit Peters 1 Thronbesteigung, eine welt geschichtlich e

Bedeutung.

Glanzvoll war fur Ung arn bie Regierungszeit bes' Matthias Corvinus gewesen; allein er starb (1490) furz vor dem Unfange des Zeitabschnitts, mit welchem die neuere Geschichte beginnt. Ein Schwachling, der alles verdarb, der Konig Ulasdilav von Bohmen folgte ihm auf dem Throne, und diesem sein Sohn Ludwig 2, der, (1526) nach der gegen die Turfen bei Mohacz verlornen Schlacht, in einem Sumpfe erstickte. Ihm folgte (1527) auf den Thronen von Bohmen und Ungarn fein Schwager Ferbinand von Destreich, wodurch beide Reiche an bas Hauptintereffe ber Politik ber habsburgischen Dy= nastie in diesem gangen Zeitalter gefesselt wurden, nur baß, wegen ber gefährlichen Nachbarschaft der in Ungarns Ungelegenheiten fich einmischenden Gultane ber Pforte, eine lange Zeit hindurch felbst bie Staats= frafte Teutschlands gegen die Turken aufgeboten werben mußten, und mittelbarerweise der Protestantismus in Teutschland durch diese Ungläubigen gewann, gegen beren Uebermacht in Ungarn ber Rai= fer Rarl 5 feinen Bruder Ferdinand behaupten wollte. Die ungarische Reichsverfassung verstattete, baß der Protestantismus im alten Lande der Avaren und in Siebenburgen fich verbreiten konnte; nur im eigent= lichen Destreich, in Bohmen und Schlesien ward er. nach ber milben Regierung Maximilians 2 und feiner nachsten Nachfolger, seit dem Regierungsantritte ber stepermarkischen linie mit Ferdinand 2. gewaltsam unterdrückt.

Die lander und die Politik der Pforte haben, im eigentlichen Sinne, nie zu dem europaischen Staa= tensusteme gehort; nur durch die Rampfe der Pforte gegen die christlichen Nachbarstaaten, und durch die fruhzeitige Verbindung Frankreichs, unter Frang 1. mit der Pforte, ist eine politische Beziehung einzelner europäischer Machte auf die Pforte bewirft worden, Die aber wahrend bes ganzen ersten Zeitabschnitts nie eine europäische, sondern blos die besondere Unge= legenheit derjenigen Staaten ward, die, wie namentlich Ungarn, Polen und Venedig, in langwierige und oft erneuerte Kriege mit der Pforte verwickelt wurden. Denn nie ist die Pforte mit ihrem politischen Gewichte fo in die Intereffen des gesammten europaischen Staatensustems eingetreten, wie Schweden seit 1630, Rugland feit 1700 und Preußen feit 1740. Schon daß sie zum Islam sich bekannte, und das europäische Staatensoftem nur christliche Bolfer und Reiche umschloß, mußte sie den Interessen bes übrigen Europa entfremden; dazu fam noch ihr Stillstand in der Civilisation und Cultur, und ihre geographische Lage im offlichsten Winkel des Erdtheils. Denn nur die auf gleicher Linie der Civilisation und Cultur stehenden Staaten und Reiche Europa's nahmen Untheil an den allgemeinen Intereffen des in diefem Erdtheile allmablig sich ausbildenden Staatenspftems, und zwar in dem Grade, in welchem diese Civilisation und Cultur, vom Guden und Westen aus, über den Norden und Often fich erweiterte, und namentlich das religiofe Intereffe, feit der Rirchenverbefferung über ben gangen Erdtheil verhaltnifmäßig ausgebreitet, mit den politischen Interessen aufs innigste verschmolz, selbst da, wo das Reactionssystem der Verbreitung des Protestantismus im innern Staatsleben mächtig sich entgegen stellte. —

## 16. S ch l u ß.

Entschieden war es eine große Zeit, die Zeit bes ausgehenden funfzehnten und des beginnenden sechszehnten Jahrhunderts, vorbereitet durch ungah= lige, feit dem Zeitalter der Kreugzüge über Teutschland und den Westen und Suden Europa's verbreitete, Keime für die Entfaltung der Bluthe eines bessern gesellschaftlichen Zustandes und eines gereinigtern firchlichen Glaubens. Die große Gahrung, welche wahrend des ganzen funfzehnten Jahrhunderts berrichte, fand feine großen Manner an der Spige der Bolfer und Reiche, welche dem Streben der Geister eine weltgeschichtliche Nichtung hatten geben können; denn Georg Podiebrad und Matthias Corvinus waren zu sehr mit ihren eignen, und mit den unmittelbaren Nachbarstaaten beschäftigt, und weder Wenzel, noch Sigismund, noch Friedrich 3 auf dem Throne Teutsch= lands verstanden den Geist ihrer Zeit, geschweige daß sie ihn zu leiten vermocht hatten. Allein in dieser viel bewegten Zeit gewann, feit dem huffitenfriege und seit der Stiftung neuer Hochschulen, das religiose Interesse, und das Bedürfniß einer Verbesserung der Kirche, eine allgemeine Verbreitung; viele Vol= ter waren mundig geworden für die religiose und firchliche Freiheit; dies zeigte die baldige Unnahme des gereinigten Lehrbegriffs im gan-zen nordlichen und mittlern Teutschlande, in den Frei-

staaten der Schweiz und ber Niederlande, in England und Schottland, in Danemark, Norwegen und Schweden, im ehemaligen Ritterstaate Preußen, und die theilweise Verbreitung desselben in Polen, in Schlesien, in Mahren, in den Lausigen, in Ungarn, in Destreich, im sublichen Teutschlande, in Frank-reich und in Irland. Die Nachkommen der Hussiten in Bohmen begrußten ja ohnedies die teutschen Protestanten als ihre Glaubensbrüder, bis Ferdinand 2 diesem Lande, nach Zerschneidung des Majestatsbriefes, den Katholicismus und die Jesuiten wieder auf= brang! - Gleichzeitig murden in Diesem Zeitab= schnitte die Sitten feiner und milder; die Wiffenschaften verloren das frubere flosterliche Geprage; die Runfte traten aus dem Dienste ber Rirche in die Rreise des burgerlichen lebens ein; die Fesseln der Leibeigenschaft wurden, wo sie noch bestanden, mehr geluftet, und ber britte Stand, ber Mittelpunct alles fraftigen Wolferlebens, übernahm feit biefer Zeit beinahe ausschließend die Pflege des Gewerbsfleißes, des Handels, der Wiffenschaft und der Runft, und ward dadurch der eigentliche Träger der höhern Cultur in allen gesitteten Reichen des jungern Europa!

17.

B) Die Hauptbegebenheiten in Diesem Zeitabschnitte.

1) Außereuropaische Entbedungen.

Als im Jahre 1383 die burgundische Dynastie in Portugal mit dem Könige Ferdinand erlosch, erkämpste dessen natürlicher Bruder Johann 1 den Thron gegen die Ansprüche Kastiliens, und ward der

Stifter des unechten burgundischen Hauses. Die ersten Regenten besselben beforderten den Ent= Deckungsgeift, welcher bamals in dem portugiefi= schen Volke erwachte; vor allen nahrte ihn des Konigs dritter Gobn, der Infant Beinrich, mit dem bezeichnenden Beinamen: der Seefahrer († 1463). Schon war (1415) Ceuta erobert, als er die Macht ber Uraber in Ufrika noch mehr beschränken, und durch Entdeckungen an der Westfuste Ufrika's Portugals Macht verstärken wollte. So ward (1419) die Insel Madeira entdeckt und colonisirt, worauf (1432) die Entdeckung der Uzoren, und, im fortgefesten Landfampfe gegen die Araber, das Vordringen der Portugiesen (1447) bis an ben Genegal, und die Eroberung von Tanger, so wie durch fühne Sce-abenteurer (1456) die Entdeckung der Inseln des grunen Vorgebirges und ber Goldfufte von Guinea (1462) folgte. Das Gold von Guinea er= leichterte Die Fortsetzung Diefer Entdedungen. Infel St. Thomas ward im Jahre 1471, die Rufte von Congo im Jahre 1484 entdeckt, und von Bar-tholomaus Diaz 1486 die Sudspiße Ufrika's, bas Vorgebirge der guten hoffnung, erreicht. Die unermeglichen Folgen Die fer letten Entdeckung für Europa begannen mit der erften Umschiffung die= fes Worgebirges (20. Nov. 1497) durch Basco de Gama, ber (19. Mai 1498) die malabarische Rufte erreichte. Noch herrschte damals fein Großmogul und fein Mahrattenstamm über Indien; wohl aber fand Basco de Gama viele einzelne eingebohrne Fürsten an ber Spige der indischen Lander. Des indischen handels sich zu bemachtigen, sandte der Ronig Emanuel den Cabral (1500) mit einer Flotte aus, die aber, durch Sturme nach Westen verschlagen, Brasilien III.

entdeckte (ein land, bas erst 1549 von Portugal form= lich in Besit genommen ward), bevor sie nach Cale= cut fam, wohin (1502) Basco de Gama jum zweitenmale reisete, welchem Franz und Alphons Albuquerque folgten. Schon behaupteten bie Portugiesen mehrere feste Puncte an den indischen Ruften, als Umeiba mit ber Burbe eines Dicefonigs (1505) in Oftindien erschien, der, zur Sperre des arabischen und persischen Meerbusens, und für bie Emporhebung bes portugiefischen Sandels, eine Rette von Festungen und Factoreien anlegte. hoher steigerte Alphons Albuquerque als Vice= könig (1509) die portugiesische Macht. Er eroberte (1510) Goa, feit Diefer Zeit der Gis der Bicefonige und der Mittelpunct der portugiesischen Berrschaft in Offindien. Ormus und Alden, die Schluffel gum persischen und rothen Meere, Malacca auf der sud= lichen Spige ber Balbinfel jenfeits bes Banges, Java, Umboin a und die Molucken wurden damals von ben Portugiesen erworben. In dieser Zeit beherrschte Portugal die Westkuste von Ufrika vom grunen Vor= gebirge bis jum Worgebirge ber guten hoffnung; bie südöstliche Ruste, Mozambique, Monbaza, Melinde und Quiloa waren durch friedliche Niederlassungen und Bundniffe in feiner Gewalt; der arabische und persische Meerbufen blieben gegen die muhamedani= schen Schiffe gesperrt, und portugiesische Besetze galten von der Mundung des Indus bis zum Cap Comorin, von Centon bis zu den Molucken.

Guil. Thom. Raynal, histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes. 7 Tom. à Amst. (Par.) 1770 sqq. 8. — Die zweite (sehr verzmehrte) Ausslage in 10 Theisen erschien zu Genf,

1781, in 4. und in 8. — Die teutsche Uebersfehung, Kempten 1774, ist nach der ersten Auslage. Geschichte der Entdeckungen und Eroberungen der Portugiesen im Oriente, vom Jahre 1415 bis 1539, nach Anleitung der Asia des João de Barros. (Lissabon, 1552.) Von Dietr. Wilh. Soltau. 2 Thle. (es sollen 5 erscheinen.) Braunschw. 1821. 8. Geschichte der ersten portugies. Entdeckungen unter Insant Heinrich dem Seefahrer. Halle, 1783. 8.

Fr. Saalseld, allgemeine Kolonialgeschichte des

Fr. Saalfeld, allgemeine Rolonialgeschichte des neuern Europa. 3Th. Gott. 1810 ff. 8. (enthält die Gesch. der portugies. und holland. Rolonicen.)

# 18.

# Fortsegung.

Uebertrafen gleich für den ersten Augenblick die Wortheile ber Entbedungen und ber Rolonieen ver Portugiesen ben Vortheil ber Entbeckung bes vier= ten Erdtheils durch den, in kastilische Dienste getretenen, Genuesen Chriftoph Colom, ber am 12. Oct. 1402 auf Guanahani (von ihm St. Salvador genannt) landete; fo übermogen boch bald die nicht zu berechnenden politischen und staatswirthschaftlichen Folgen der Entdeckung Umerika's das Rolonialsuftem und die Herrschaft ber Portugiesen in Offindien. Die erste Reise des Colom (am 3. Aug. 1492 begonnen) führte zur Entdeckung der antillischen Inselwelt; auf einer der größten und wichtigsten diefer Infeln, auf Santi (St. Domingo) legte er einen festen Dunct an. Huf feiner zweiten Reife (1493) entbeckte er bas feste Land des neuen Erdtheils, boch ohne baffelbe ju betreten. Der Florentiner, Umerigo Befpucci aber, welcher, in der Zwischenzeit zwischen Coloms zweiter und britter Reife, ben neuen Erdtheil besuchte, bewirkte burch den schlauberechneten Bericht von seis ner ersten Reise, die er in kastilischem Dienste machte,

daß man ihn für den Entdecker des festen Landes von Umerika hielt, und in der Folge den ganzen Erdtheil nach ihm nannte. Daß Colom größer als Entbecker war, benn als Ordner der von ihm neugestifteten Ro= lonieen, beståtigte ber Erfolg feiner dritten Reife (1498) nach Umerika. Mit tiefen Zügen bleibt es aber ber Geschichte eingeschrieben, daß auch ihn das rathsel= hafte Schicksal der größten Manner und Wohlthater der Menschheit, das Schicksal des Verkanntwerdens und der Verfolgung traf, als er - der erfte Euro= påer — in Fesseln von Umerika nach Europa (1500) juruckfehren mußte. Zwar gab ihm Ferdinand von Aragonien die Freiheit; allein auch feine vierte Entdeckungsreise war mit Gefahren und Un= glucksfällen verknupft. Er starb 1506 zu Wallabolib. — Der machtig für Entdeckungen und Unsiedelungen im vierten Erdtheile aufgeregte Beift ber Spanier in dieser Zeit führte theils zur ersten Umschiffung der Welt durch Magelhaens (1519), wodurch die völlige Verschiedenheit des neuentdeckten Erdtheils von Usien erwiesen ward; theils zur Eroberung ber Reiche von Meriko (durch Cortez) und Peru (durch Di= garro); theils zur Ginführung europäischer Staatsformen in den eroberten Landern und Infeln, verbun= ben mit einer druckenden Abhangigkeit vom Mutter= lande; theils zum Regerstlavenhandel mit allen seinen, die Menschheit entehrenden, Graueln. -Zum Vorwande ber Graufamkeiten, welche bamals ben spanischen Namen in Amerika entweihten, diente der Bekehrung seifer zum Christenthume, wozu der Papst Alexander 7 (6. Mai 1493) in seiner, die neuen Entdeckungen zwischen Portugal und Spanien theilenden, Bulle berechtigt hatte. Doch ward, weil sich Portugal durch die vom Papste gezogene Demarcationslinie beeintrachtigt fand, zwischen Portugal und Spanien ein Vertrag deshalb (1494) zu Torde sillas abgeschlossen, nach welchem alles, was 375 Seemeilen oftlich von den Inseln des grünen Vorgebirges läge, den Portugiesen, das aber, was von diesem Mittagskreise aus westlich entdeckt würde, den Spaniern gehören sollte. Diesen Verztrag bestätigte der Papst im Jahre 1506.

Petri Martyris de rebus oceanicis et orbe novo decades tres. Basil. 1533. Fol. — Ed. 2.

Col. 1574. 8.

Varthol. de las Cafas umbständige wahrhaftige Beschreibung der indianischen Länder, so vor diesem von den Spaniern eingenommen und ver: wüstet worden. s. l. 1665. 4.

Allgemeine Geschichte der Lander und Bolfer von Amerika. Mit Borrede von Jac. Sigism. Baum:

garten. 2 Th. Halle, 1752. 4.

W. Robertson, history of America. 2 Voll. Lond. 1777. 4. (Den Anfang des zten Theiles gab der Sohn 1796 heraus.) — Teutsch, v. J. Fr. Schiller. 3 Th. Epz. 1777. 8.

Will. Russel, history of America. 2 Voll. Lond. 1778. 4. — Teutsch in 4 Theisen. Leipz.

1779 f. 8.

Juan Bapt. Munnoz, Geschichte der neuen Welt. Aus dem Span. mit Anmerk. v. Matth. Chftn. Sprengel. 1r Th. Weimar, 1795. 8.

Abriel Holmes, american annals; or a chronological history of America from its discovery in 1492 to 1806. 2 Voll. Cambridge, 1813. 8. (vgl. Gott. Ung. 1817, N. 63.)

Frang Zav. Clavigero, Gefch. von Mexifo.

Lpz. 1789. 8.

Alb. Hune, Darstellung aller Veranderungen des Regerstlavenhandels von dessen Ursprunge an bis zu seiner ganzlichen Aushebung. 2 Th. Gott. 1820. 8.

Moch fehlt eine dem Andenken des Mannes gnugende Charakteristik Coloms.

Ungel. Maria Vandini, Umericus Bespucci Le: ben und nachgelaffene Briefe. Aus dem Stal. Ham: burg', 1748. 8.

Chstph. Gtli. v. Murr, diplomatische Geschichte bes portugies. berühmten Ritters Martin Behaims.

Murnb. 1778. 8.

### 19.

Einfluß biefer Entdedungen auf Europa.

Die Wirkungen und Folgen ber Entbedungen in Ufrika und Umerika, so wie der in Oft- und Westindien begrundeten Rolonieen \*), waren für Europa, und für das in der Zeit dieser Entdeckungen allmählig sich bilbende europäische Staatensystem, von unermeglicher Wichtigkeit, und dauern, unter theilweise veranderten Formen, noch immer fort. Denn nicht nur bag die Erbfunde seit dieser Zeit bedeutend bereichert und berichtigt ward; daß der Binnen = und Seehandel nun in Welthandel überging; daß der bis dahin bestehende Handel andere Wege und Nichtungen nahm, und die am atlantischen Meere gelegenen Reiche von da an die eigentlichen handeltreibenden Staaten wurden, mit welchen die italischen Staaten den Wettfampf nicht auszuhalten vermochten; daß, bei bieser neuen Gestaltung des Handels, die Reichthumer und Die Erzeugnisse Umerika's Die europäischen Marktplage

<sup>\*)</sup> Neber die Eintheilung der Rolonieen in Ackers baus, Pflanzungss, Bergbaus und Hans delskolonieen, und über die für Geschichte und Staatskunst wichtigen Ergebnisse aus der Besgründung der Rolonieen vgl. Th. 2, S. 124—127;

anfüllten und belebten, so wie dadurch gleichzeitig in Europa der größere Gewerbsfleiß und der unterneh= mende Handelsgeist geweckt und befordert ward; es lernten auch feit diefer Zeit die Europaer neue Bedurfnisse des hauslichen und gesellschaftlichen Lebens kennen, wodurch ihre ganze Lebensweise allmählig sich veranderte; die Preise aller Bedürfnisse stiegen mit der Verbreitung ber Gold = und Gilbermaffen aus Umerika über Europa, und bewirkten die größten Veränderungen im Privat = und Staatshaus= halte; der geistige Gesichtsfreis erweiterte sich be= deutend; die politischen Interessen der europäischen Mächte veränderten sich wesentlich durch die steten Rücksichten auf die europäischen Rolonieen und durch die ununterbrochen erneuerten Rampfe um ihre Er= werbung; die Uebervölkerung einzelner europäischen Staaten entlud sich durch Wanderungen und Unsiede= lungen in Umerifa, jum Theile mit großer Bermin= derung der Bevolkerung des Mutterlandes (3. 23. Spaniens); das Gleichgewicht zwischen den europai= schen Machten beruhte fortan nicht mehr allein, wie ehemals, auf der Macht und Kraft ihrer europäischen Besitzungen; es ward theilweise abhangig von ben Reichthumern aus den Rolonieen in andern Erdtheilen. Welche Wirkungen und Folgen endlich die errungene Selbstständigkeit vormaliger europäischer Rolonieen, und bas Streben ber übrigen nach berfelben, fo wie Die Berbreitung europäischer Sitten und Cultur am Indus und Ganges, am Ohio und Amazonenflusse, für Europa im Laufe der Jahrhunderte haben wird, vermag feine Staatsfunst im Voraus zu berechnen!

### 20.

# 2) Teutschlands neue Gestaltung.

211s der vierte Erdtheil entdeckt ward, vegetirte noch Raiser Friedrich 3 auf dem teutschen Throne († 1493); doch war, wegen seiner Unthätigkeit, von den Churfürsten (bereits 1486) fein Cohn Marimilian zum romischen Konige gewählt worden. Besaß gleich Maximilian weit mehr Lebhaftigfeit des Geistes, und verstand er die machtigen Unregungen und Erscheinungen seiner Zeit beffer , als sein Bater; fo stand er doch nicht uber seiner Zeit, um fie fur große Zwecke leiten zu konnen. Doch wurde er für Teutschlands neue politische Gestaltung noch mehr gethan haben, als wirklich durch ihn geschah, wenn nicht die Interessen seines Hauses ihn in den Ange-legenheiten Burgunds, Spaniens, Italiens, Ungarns und Bohmens reichlich beschäftigt, und die Rampfe uber italische lander, veranlaßt durch die neu sich bilbende europäische Politif, seine Theilnahme angesprochen håtten.

In Teutschland war zwar ein halbes Jahrhun= hert vor ihm der zerstörende huffitenkrieg noch von Sigismund beendigt worden; allein huffens leb= ren hatten nicht blos in Bohmen Wurzel gefaßt; burch sie, und durch den Rampf über sie, waren überall in Teutschland die Geister machtig aufgeregt worden. So durfte es nicht befremden, daß der Unfang der Kirchenverbesserung in Maximilians lette Regie= rungsjahre fiel. - Wild hatte aber bas Fauftrecht, während Friedrichs 3 schwacher Regierung, wieder um fich gegriffen, mabrend Furften und Stadte, in der steigenden Entwickelung des Wohlstandes ihrer Besitzungen begriffen, nach Sicherheit bes Eigenthums, nach Ordnung und nach fester Gestaltung bes Staates laut verlangten. Das Faustrecht nicht blos zu zügeln, sondern für immer in Teutschland aufzu= heben, ward daher (7. Aug. 1495) auf dem Reichs= tage zu Worms der ewige Land friede, nåchst der goldenen Vulle das zweite Reichsgrundgesetzeutsch= lands, gegeben, und in ihm die Selbsthülfe mit der Strafe der Reichsacht und 2000 Mark seinen Gol-des, so wie mit dem Verluste aller Privilegien, Lehns= guter, Rechte und Unsprüche belegt. Dieselbe Strafe sollte auch alle treffen, welche einen Landesfriedensbrecher beherbergen oder unterftugen murden. Bur Hufrechthaltung des landfriedens ward an demfelben Tage in dem Rammergerichte ein bochfter Berichtshof mit collegialischer Form für die Entscheidung aller Streitigkeiten zwischen den teutschen Ständen errichtet. Das bald darauf (1501) von Maximilian, zunachst für seine Erbstaaten und für die an seine Person unmittelbar gebrachten Angelegenheiten, gestiftete Hofrathscollegium erhielt erst spåter eine gleichmäßige Stellung zu dem Kammergerichte. Die Gietchmäßige Stellung zu vem Kammergerichte. Die Eintheilung Teutschlands in zehn Kreise (1512) war sur die Vollziehung der Beschlusse des Kammerzgerichts nöthig geworden; doch reichte sie nicht aus, weil sie die Länder des damaligen böhmischen Lehnsznerus (Böhmen, Schlessen, Mähren, die Lausissen), das teutsche Ordensland, und sämmtliche Besitzungen der unmittelbaren Reichsritterschaft nicht umschloß. Verlust war es übrigens sür Teutschlands innere Gestaltung, daß das (1500 errichtete) Reichsregiment (ein bleibender teutscher Staatsrath, mit
dem Raiser selbst, oder dessen Stellvertreter an der
Spize,) sich nicht erhielt. Seit dieser, freilich nur nothdurftigen, neuen Gestaltung des innern Staats-

lebens trat Teutschland mit den damals in ihrem Innern zu einiger Festigkeit gelangten Reichen, mit Frankreich, Spanien und England, auf gleiche Linie der politischen Haltung und der fraftvollern außern Unkundigung. Namentlich hatten mit sicherm Tacte in Dieser Zeit die Stande des Reiches fur bas neue innere Leben in Teutschland gewirkt; besto feltener und unzureichend unterstüßten sie den Raiser, wenn er ihre Gulfe gegen das Ausland, ju nach ft für feine Sausintereffen, verlangte. Denn die Erwerbung der burgundischen lander für fein haus, burch seine erste Vermählung mit Maria, der Erbin Karls des Kuhnen (1477), verflocht ihn in mannig= faltige Reibungen und Rampfe mit Frankreich; feine zweite Vermahlung mit ber mailandischen Prinzeffin aus dem hause Sforza brachte ihn in die vielfach ge= theilten italischen Interessen; Die Vermablung seines Sohnes Philipp mit der Infantin von Kastilien er= öffnete dem Hause Habsburg die Aussicht auf die spa= nischen Kronen, und — was Maximilian nicht erlebte - die Vermablung feiner Enfel, Ferdinands und Mariens, mit Unna und Ludwig, den beiden Kindern des Königs Wladislavs von Ungarn und Bohmen, brachte im Jahre 1527 ben Ferdinand auf Die Throne beider Reiche.

D. S. Begewisch, Geschichte ber Regierung Maximilians 1. 2 Th. Hamb. u. Riel, 1782 f. 8.

## 21.

3) Rampfe in und über Stalien.

Nächst Teutschland war Italien, am Unfange bes Zeitabschnitts, bas zerftuckeltste Land Europens. Einige Theile Davon galten als teutsche Reichslehen,

fo bas ansehnliche Berzogthum Mailand, bas von ber Familie Viffonti an bas haus Cforga gefom= men war; andere bildeten felbstftanbige Staaten. Reich, blubend und machtig waren durch den Sandel, wahrend des ausgehenden Mittelalters, befonders feit ben Zeiten ber Kreuzzuge, die Freistaaten Benedig, Genna (boch nicht selten von Mailand abhängig) und Floreng geworden, in welchem lettern die De= bicaer an der Spike standen, ohne doch die Zeichen ber obersten Gewalt sich anzumaßen. Außer ihnen bestand der Kirchenstaat, dessen Regenten, neben der Leitung der kirchlichen Interessen, die Vergröße= rung ihres Gebiets und ihrer weltlichen Macht nie aus dem Auge verloren; — und das Konigreich De a= pel, über beffen Eroberung die Rampfe in Italien, und die neue Gestaltung der politischen Interessen einiger europaischen Sauptmachte begannen.

Denn Karl 8 von Frankreich, nachdem er durch seine Vermählung (1491) mit Unna, der Erbin von Vretagne, dieses Herzogthum der Krone erworben, und mit Maximilian von Destreich zu Senlis (1493) Versöhnung und Friede geschlossen hatte, wobei das von seinem Vater als Lehen eingezogene Herzogthum Burgund in seinen Händen blieb, beschloß, die von dem jüngern Hause Unjou auf ihn vererbten Unsprüche \*) auf Neapel geltend zu machen. Verz

<sup>\*)</sup> Der Papst hatte, gegen die letzten Hohenstaufen, den Karl von Anjou (1265) nach Italien gerufen und mit Neapel und Sicilien belehnt; allein Sicilien trennte sich davon in der sicilianischen Besper (30. März 1282), und kam an Aragonien. Auf dem Throne Neapels saßen Karls Nachkommen, von welchen die Königin Johanna († 1382) dem Prinzen Ludwig von Unjou die Nachfolge bestimmte,

anlaßt ward er zu dem Zuge nach Italien von dem arglistigen herzog Ludwig Moro, bem Vormunde sei= nes Neffen, des minderjährigen Berzogs von Mailand Johann Galeazzo, der felbst nach der Regierung Mailands strebte. Im August 1494 ging Karl 8 über die Alpen; ber Freistaat Florenz und der Papst Alexander 6 verstatteten ihm ungern den Durchzug und die Besetzung mehrerer festen Plage. Der Konig Alphons 2 von Neapel, verhaßt wegen seiner Launen und Barte, trat die Regierung ab an seinen Sohn Ferdinand 2, und ging nach Sicilien; allein auch Ferdinand mußte Rarl 8 weichen, welcher, nach einem einzigen Gefechte, in Reapel (21. Febr. 1495) einzog. Db Rarl abenteuerlich genug gewesen senn wurde, die ihm von Undreas Palaologus, dem Neffen des letten byzantinischen Raisers Ronstantin Dalaologus (6. Sept. 1494), geschenkten Unsprüche auf ben byzantinischen Thron geltend zu machen, (weshalb bereits der Sultan Bajazet 2 alle Besagungen aus den entferntern Plagen nach Konstantinopel zog.) wenn er Neapel behauptet hatte, laßt sich bei der in jenen Zeiten erst entstehenden Politik, die noch keinen festen Grundsagen folgte, nicht entscheiden. Ein

wogegen aber ber Papft fich erklarte, welcher ben Thron an Karl, Herzog von Durazzo, vergab, dem sein Sohn, Ladislav, und diesem seine Schwester, die zweite Johanna folgte, welche den König Alphons 5 von Aragonien und Sicis lien adoptirte. Dach beffen Tobe (1458) fam Sicilien an feinen Bruder Johann, und von dies fem an Ferdinand den Ratholischen (1479); Deapel aber erhielt Ferdinand, der naturliche Sohn Alphons des fünften, dem (1495) fein Sohn 211: phons 2 folgte.

mächtiger Bund aber bildete sich gegen ihn, bessen Seele der Herzog Ludwig von Mailand war, den der Raiser Maximilian im Besiße des Herzogthums, nach der Vergistung seines Mündels, bestätigt hatte. Denn weder Ludwig, nachdem er Regent geworden war, noch Ferdinand von Aragonien und Sicilien, noch Maximilian, noch die Venetianer, noch der Papst Alexander 6 wollten eine Herrschaft sin Italien dulden; sie vereinigten sich dazgegen am 31. März 1495 zu Venedig. Ein so mächztiger Bund nöthigte Karl 8, Neapel, wo er einen Statthalter zurück ließ, zu verlassen, und bei Furnund durchzuschlagen, um Frankreich zu erreichen. Darauf ward (10. Oct.) der Friede zwischen Karl und Ludwig zu Vercelli abgeschlossen. Nach Neapel aber kehrte, unterstüßt von den Spaniern, Ferdinand 2 zurück, dem (1496) sein Oheim Friedrich 2 auf dem Throne folgte.

### 22.

# Fortsegung.

Rarls 8 frühzeitiger Tob (7. Upr. 1498) verhinberte einen neuen Kriegszug nach Italien. Allein
sein Nachfolger, Ludwig 12, faßte den Plan zu
Vergrößerungen in Italien aus einem andern Standpuncte auf; er wollte das Herzogthum Mailand
erwerben. Als Rechtsgrund dafür galt: er sey der
Enkel der mailandischen Prinzessin Valentina aus
dem Hause Vissonti, in deren Shevertrage dem
Hause Orleans die Nachfolge nach dem Erlöschen des
Mannsstammes im Hause Vissonti zugesagt worden
war. Ob nun gleich bereits 1447, mit Zustimmung

ber Mailander, Frang Sforga ben mailandischen Thron bestiegen hatte; so machte doch, funfzig Jahre spåter, Ludwig seine Unspruche geltend, nachdem er ein Bundniß mit dem Papste, mit Venedig und der Schweiz gegen Ludwig Moro (1499) abgeschlossen, und Benedig, durch das Bersprechen der Abtretung bes Gebiets von Cremona, für fich gewonnen hatte. Bei der Unnaherung des französischen Beeres floh der verhaßte Ludwig nach Teutschland (Sept. 1499); gang Mailand, bis auf bas an Benedig über= lassene Cremona, fiel in Ludwigs 12 Banbe. Alllein die Mailander liebten die Herrschaft der Auslander nicht, und das franzosische Beer reizte die offentliche Stimmung durch schlechte Mannszucht. Deshalb gelang es dem Ludwig Moro, der 8000 Schweizer gedungen hatte, (Febr. 1500) Mailands fich wieder zu bemachtigen. Doch faum erschien ein neues französisches Heer, in welchem auch 10,000 Schweizer bienten, vor Novara, als die Schweizer des Herzogs ihm den Dienst auffundigten, und er, bei seiner Flucht aus dem Lager, erkannt und von den Frangofen ge= fangen (10. Upr. 1500) ward. Er endigte fein Leben, zehn Jahre später, im Rerfer zu Loches, wo= hin ihn Ludwig 12 bringen ließ, der von neuem von Mailand Besig nahm. Gern hatte ber teutsche König Maximilian, der Oberlehnsherr von Mailand und naber Verwandter des Ludwig Moro, dem Ronige von Frankreich Mailand entriffen; allein die Stånde Teutschlands verweigerten ihre Unterftußung zu diesem Rriege.

Darauf wollte Ludwig 12 Frankreiche Unsprüche auch auf Meapel geltend machen. Er schloß (11. Nov. 1500) beshalb mit dem argliftigen Ferdinand von Aragonien und Sicilien einen Vertrag zur gemeinschaftlichen Eroberung und Theilung Neapels. Die Eroberung ward schnell beendigt (1501); Friedrich von Neapel sloh nach Frankreich, und erhielt von Ludwig 12, sur die Abtretung seiner Nechte auf die Sudhalste Neapels, Unjou und einen Jahresgehalt; Neapel selbst aber ging, nach einem Kampse zwischen Frankreich und Spanien über die verabredete Theilung des Landes (1503), für Frankerich verlören, und ward wieder mit Sicilien vereinigt.

# 23.

## Fortsehung.

Nach langen Unterhandlungen zwischen Mari= milian und Ludwig 12 ertheilte der erfte (1505) dem Konige von Frankreich Die Belehnung mit Mailand; boch suchte ludwig den deshalb eingegangenen Bebingungen, besonders der Vermahlung seiner Tochter Claudia mit Rarl, dem Enfel Maximilians, und den dabei verabredeten Landerabtretungen sich zu entziehen, indem die Reichsstände Frankreichs (1506) jene Bermablung dem Ronige widerrathen, und dagegen die Vermählung ber Claudia mit bem muthmaglichen Kronerben, dem Grafen Franz von Ungouleme, em= pfehlen mußten. — Als darauf ludwig 12 das, damals zu Mailand gehörende, Genua unterwerfen wollte, luden der Papft und die Benetianer den teut= schen Konig (1507) nach Italien ein, weil beide tiefgehendere Eroberungsplane ludwigs befürchteten. Wie aber Ludwig, nach der Unterwerfung Genua's, sein Beer verabschiedete, anderten ber Papft und Benedig ihre Unsichten. Demungeachtet erschien Maximilian (1508) an den Grenzen Italiens, doch nur mit einem fleinen heere und ohne Geld. Venedig wollte ihm jest blos einen unbewaffneten Durchzug verstatten, worüber es zu einigen Gefechten, bald aber zum Waffenstillstande fam. Doch hatte Maximilian bereits zu Trient (3. Febr. 1508) den Titel: erwählter romischer Raiser angenommen, welchen ber Papst Julius 2 anerkannte, um den Raifer von Italien ab-

zuhalten.

Rurz barauf nahm die ihre Interessen schnell wechselnde Politik dieser Zeit ihre hauptrichtung gegen bas reiche und übermuthige Venedig. Go entstand die erste bedeutende Coalition im jungern Europa in der Lique von Cambray (10. Dec. 1508) \*), in welcher der Papst Julius 2, Marimi= lian, Ludwig 12, und Ferdinand von Aragonien zur Auflösung des tausendjährigen Freistaates zusammentraten. Maximilian follte Rovoredo, Verona, Padua und Vicenza, Ludwig 12, jur Verbindung mit Mailand, Brefcia, Crema, Cremona und Bergamo, Ferdinand Brindist, Otranto und Gallipoli, und ber Papst Ravenna, Faenza und Rimini erhalten. Schon waren die Venetianer bei Ugnadello (14. Mai 1509) von den Truppen Ludwigs und des Papstes geschlagen, worauf Ludmig Bergamo's, Brescia's, Cromona's und Peschiera's, der Papst aber der im Rirchenstaate von den Benetianern besetzten Plage sich bemachtigte, als fluge Unterhandlungen das politische Dasenn Benedigs retteten. Zwar lehnte Maximilian die ihm von Venedig gemachten Untrage ab und befeste einige Stadte; allein der Papft verhinderte die beabsichtigte

<sup>\*)</sup> du Mont, corps dipl. T. 4. V. 1. p. 113. — du Bos, histoire de la ligue faite à Cambray. 2 T. à la Haye, 1710. 8.

Zusammenkunft zwischen Maximilian und Ludwig, benn er wollte keine Fremden in Italien, und ertheilte Ferdinand von Aragonien die langgewünschte Belehnung über Neapel, wobei er zugleich Frankreich aller Nechte und Ansprüche auf Neapel verlustig er-klärte.

So wendete sich ploglich die Politik gegen Franfreich; denn Julius 2 bewirfte die heilige Lique (4. Oct. 1511), welche aus ihm, Benedig, Urago= nien und Beinrich 8 von England (bem Schwieger= sohne Ferdinands) bestand, und der Vertreibung der Franzosen aus Italien, so wie der Einsetzung des Herzogs Maximilian Sforza (des Sohnes von Ludwig Moro) in Mailand galt. Nur Maximilian hielt noch mit Ludwig zusammen; allein Ferdinand und der Papst bewirkten zwischen dem Raiser und Benedig (6. Upr. 1512) einen Waffenstillstand, in welchem ber Freistaat bem geldbedurftigen Raiser 50,000 Ducaten zahlte. Doch siegten die Franzosen bei Ravenna (11. Upr. 1512) unter dem 22jahri= gen Feldherrn Gaston de Foir (Herzog von Memours) über die venetianischen und papstlichen Truppen. Als aber Ludwig 12 auch von Heinrich 8 von England angegriffen ward, und bie Schweizer, vom Papfte aufgeregt, in Mailand vordrangen, mußten die Franzosen, bis auf einige feste Plage, bas Berzogthum verlassen, in welchem Maximilian Sforza (1512). bergestellt ward, doch mit dem Verlufte berjenigen Landertheile, welche der Papft, die Venetianer und Die Schweizer an sich brachten. Ludwig 12, von dem Papfte in ben Bann gethan, verband fich mit dem Ronige Johann von Navarra, weshalb Ferdinand von Aragonien diesem das jenseits der Pyrenaen gelegene Navarra entriß. Allein Ludwigs III.

Beer eroberte (1513) Mailand von neuem; nur baß es ihm die von Papst aufgerufenen Schweizer, welche Die Franzosen bei Novara besiegten (6. Jun. 1513), wieder entriffen, und Ludwig bald darauf gegen die Englander unter Beinrich 8 und gegen die Miederlanber unter Maximilian bas Treffen bei Quinegate (17. Hug. 1513) verlor. Raum hatte Ludwig burch Ge= paratvertrage mit seinen Gegnern sich ausgesohnt, in welchen er auf Neapel verzichtete und ein Jahr nichts gegen Mailand zu unternehmen versprach, als sein Tod (1. Jan. 1515) seinen Schwiegersohn Frang 1 auf den Thron Frankreichs brachte. Die Eroberung Mailands war diesem Ehrensache, und gab ihm Gele= genheit, ben ritterlichen Ginn gu'zeigen, ber ihn beseelte. Zwar standen Maximilian, Ferdinand von Aragonien und der Papst Leo 10 auf der Seite des Herzogs Maximilians von Mailand, für welchen 20.000 Schweizer kampften; allein Franz 1 und fein tapferer Feldherr, der Connetable von Bourbon, besiegten in der zweitägigen Riesenschlacht bei Darignano (13. und 14. Sept. 1515) die Schweizer, worauf der Herzog Maximilian an Franz 1 Mailand überließ, und als Privatmann (1530) in Franfreich starb. Die Schweizer schlossen bald darauf (29. Dov. 1516) mit Frang 1 zu Freiburg ein Bundniß unter bem Ramen bes ewigen Friedens, in welchem Franz ben Schweizern die altern Bandelsfreibeiten in Frankreich bestätigte, ihnen eine Summe von 700,000 Goldfronen zahlte, und jedem Canton ein Jahrgeld von 2000 Franken versprach.

Franc. Guicciardini, istoria d'Italia. 2 Voll. Venezia, 1738. Fol. (Ed. 2. 4 Voll. Friburgo, 1775. 4.) Diefes Bert reicht von 1492-1532.

#### 24.

## 4) Spaniens Staatsintereffe.

Die politische Große Spaniens im subwestlichen Staatensofteme Europa's begann fury vor bem Unfange diefes Zeitabschnitts, als (1469) durch die Bermablung der beiden driftlichen Ronige, ber Ifabella von Rastilien mit Ferdinand von Uragonien, die Vereinigung ber gefammten chriftlichen Macht in Spanien vorbereitet, und Kastilien von Jabellens umsichtigem Minister, dem Kardi-nale Eimenes, geleitet ward. Die Einführung der Inquisition (1484) in Spanien geschah Unfangs mehr für politische, als für firchliche Zwecke. Allmablig ward die Macht der großen Vafallen vermindert, und die arabifche Berrschaft, feit der Eroberung des Ronigreiches Granada (1492), vollig gebrochen, wenn gleich die darauf folgende Behandlung der Muhamedaner aus einer engherzigen Politik hervorging. Noch in bem Jahre der Unterwerfung Granada's (1492) ward der vierte Erdtheil von Colom entdeckt, und dadurch das politische Interesse Spaniens gleichmäßig auf sein in Umerifa beginnendes Rolonialfuftem, wie auf die Theilnahme an allen wichtigen europäischen Ungelegenhei= ten, als Macht des ersten politischen Ranges, geleitet. Denn Ferdinands des Uragoniers Schlauheit mußte, bei dem Wechsel seiner Bundnisse mit den damaligen hauptmachten, Meapel (1503) wieder mit Gicilien zu vereinigen, und das spanische Mavarra (1512) zu erwerben.

Von bedeutenden politischen Folgen war es, daß die schnelle Sterblichkeit im spanischen Regentenhause im Jahre 1516 das Haus Habburg zu den spanischen Kronen führte. Denn der einzige Sohn Fer-

dinands und Isabellens, der Infant Johann, starb finderlos (1497); ihre alteste Tochter, Die Ronigin Isabella von Portugal, ein Jahr darauf (1498), und beren einziger Sohn, Michael, nach zwei Jahren (1500). So erbte die zweite Tochter derfelben, Johanna, vermablt an ben Erzherzog Philipp von Destreich (ben Sohn Maximilians), nach bem Tode ber Isabella (1506) den Thron von Kastilien. Ullein Philipp starb noch in demfelben Jahre, und feine Gemahlin ward wahnsinnig. Da leitete Ferdinand von Aragonien die vormundschaftliche Regierung Ra= ftiliens für seinen minderjahrigen Entel, Rarl, ben reichen Erben von Burgund, bis Rarl, nach Ferdinands Tode (1516), die Regierung Spaniens über= nahm, und 1519 seinem Großvater Marimilian auch in ben teutschen Erblandern des hauses habsburg folgte, über welche er spater (7. Febr. 1522) einen Abtretungsvertrag mit feinem nachgebohrnen Bruder Ferdinand abschloß.

## 25.

# 5) Die Rirchenverbefferung.

Schon durch Huffens lehre und durch den Hufsitenfrieg ward die Idee der religiosen und firchlichen Freiheit in einem nicht unbedeuten= ben Theile Teutschlands angeregt; allein ber Gintritt berfelben ins öffentliche Leben ber Staaten geschab, als Luther, Lehrer der (1502) neugestifteten Soch= schule zu Wittenberg, gegen den in seiner Mabe getriebenen Uning Tezels mit dem Ablaßframe (31. Oct. 1517) 95 Sage anschlug, ohne damals selbst zu ahnen, bis wie weit ihn diefer erfte Schritt fuhren wurde. Noch auf dem letten Reichstage, den Mari=

milian 1 zu Augsburg (1518) hielt, kam diese kirchliche Angelegenheit zur Sprache; allein die Dialectik des Cardinals Cajetan konnte Luthern nicht zum Widerruse bringen. Nach des Raisers Tode (12. Jan. 1519) kam das Neichsvicariat in die Hände des Churfürsten von Sachsen, Friedrichs des Weisen, während welcher Zeit die gereinigte Lehre, ohne Beeinträchtigung von Seiten der weltlich en Macht, sich über die Grenzen Sachsens hinaus in die meisten teutschen Länder verbreitete. Dagegen trat die geist-

liche Macht fogleich mit ihren Waffen auf.

Je weniger aber die Schritte des romischen Stubles gegen Luther richtig berechnet waren, welchen ber Papst Leo 10 (1520) mit dem Banne belegte; desto mehr wirften luthers lehren und Schriften auf die öffentliche Meinung, besonders die drei Flugschriften vom Jahre 1520: Un den christlichen Adel teutscher Nation; von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche; und wider die Bulle des Untichrists. Aussohnung mit Rom und Zurücktreten von dem begonnenen Werke war nicht mehr möglich, nachdem Luther (10. Dec. 1520) Die papstliche Bulle und das canonische Recht offent. lich verbrannt hatte. Die Stimme des Bolkes hatte bereits laut fur die Rirchenverbefferung fich ausgefprochen; felbst den versammelten Fürsten Teutschlands erschien sie in einem andern lichte, als luther (18. Upr. 1521) auf dem Reichstage zu Worms vor dem Raifer und Reich mit mannlichem Sinne sich und feinen Grundfagen gleich blieb, obgleich der Raifer ibn mit der Reichsacht belegte (26. Mai). — Viele der Fürsten Teutschlands bekannten sich in wenigen Jah-ren zu dem gereinigten Lehrbegriffe, der in der kraftvollen Ueberfesung berganzen Bibel (bis 3.

3.1534) in teutsche Sprache seinen wichtigsten Stußpunct fand, und, nach der Aufhebung aller papstlichen und bischöfflichen Gewalt in den zum Protestantismus übergetretenen Landern, ju einer neuen Gestaltung ber Rirche, zur erhöhten Fürstenmacht, und zur Berwendung der ehemaligen Rlofter = und Rirchenguter für wissenschaftliche Zwecke und für Bedürfnisse bes Staates führte. Verirrungen, wie die Bilder= sturmerei (von Rarlstadt veranlaßt), wie die Errichtung eines irdischen Reiches Christi von den Wiedertäufern (von Micol. Storch an bis zur hinrichtung des Johann's von Lenden in Munster 1536), \*) wie der sogenannte Bauern= frieg \*\*) und Munzers demagogische lehren und Schriften, konnten nicht auf die Rechnung der Reformatoren gebracht werden, und wurden auch von dem besonnenen Theile ber Zeitgenoffen nicht barauf gebracht. Denn innerhalb Teutschlands erflärten fich für ben Protestantismus: Die Regentenhaufer Sach fen, Brandenburg, Pfalz, Wirtemberg, Baben, heffen, Braunschweig, Medlenburg, Unhalt, Pommern, und viele Reichsstådte und unmittelbare Reichsritter; außerhalb Teutschlands nahmen die drei ffandinavischen Reiche Schweben, Danemart und Morwegen, England, Schottland, — und Irland theilweise ben Protestantismus an. Das bisherige Ordensland Preußen ward, nach dem liebertritte des hochmei= sters Albrecht von Brandenburg zum Pro-

Jan von Leyden. Gott. 1784. 12.
\*\*) Geo. Sartorins, Gesch. des teutschen Bauerns frieges. Berl. 1795. 8.

<sup>\*)</sup> Mug. Ludw. Schloger, Gefd. des Schmiderkonigs,

testantismus, ein weltliches (von Polen lehnbarcs) Herzogthum (1525), und der unter harten Rämpfen von Spanien sich trennende Freistaat der Nieder-lande entstand in politischer Hinsicht zunächst durch die Behauptung der kirchlichen Freiheit gegen Philipps 2 Heeresmacht und Inquisitionsgerichte. — Daß aber, gleichzeitig mit luther und Melanchthon, Zwingli in dem Freistaate der schweizerische neidsgenossenschaft die religiöse und kirchliche Freiheit öffentlich verfündigte, welchem Calvin, freilich mit bedeutend von ihm verschiedenen Unsichten folgte, gab auch im Süden und Westenen Insichten folgte, gab auch im Süden und Westerenen Idee der firchlichen Freiheit eine neue Nichtung und eine weitere Versbreitung.

J. Sleidani, de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare. Argent. 1555. N. E. illustr. am Ende. 3 Tom. Francf. 1785 sq. 8. — Tentsch, von Semler. 4 Th. Halle, 1770 ff. 8.

Vit. Lud. a Seckendorff, commentarius historicus de Lutheranismo. N. E. Lips 1694. Fol.

J. Matthias Schrockh, chriftliche Kirchenges schichte seit der Reformation. 10 Theile. (Th. 9 u. 10 von Tzschirner.) Lpz. 1804 ff. 8.

Gtli. Jac. Planck, Geschichte der Entstehung, der Beränderungen und der Bildung des protestantischen Lehrbegriffs. 6 Th. (in 8 Vänden.) 2te Aufl. Lpz. 1791 ff. 8.

Heeren, Entwickelung der politischen Folgen der Reformation für Europa; in s. kl. hist. Schriften, Th. 1, S. 1 ff. (wieder abgedruckt in s. histor. Wers ken, Th. 1, S. 1 ff. Gott. 1821. 8.)

Karl Ludw. Woltmann, Gefchichte der Reformation in Tentschland. 3 Thle. Altona, 1801 ff. 8. R. Villers, Darstellung der Reformation Lusthers, ihres Geistes und ihrer Wirkungen. Uebers.

v. Stampeel, mit Vori. v. J. Geo. Nosens muller. Lpz. 1805. N. A. 1819. 8.

Phil. Marheineke, Geschichte der teutschen Reformation. 3 Th. Berl. 1816 f. 8.

26.

## 6) Karls 5 Regierung.

Der Ronig Rarl 1 von Spanien war bei bem Tode seines Großvaters Maximilian ein Jungling von 19 Jahren; allein bei den Talenten, Die er der Natur verdankte, und auf die Grundlage seiner in ben Niederlanden erhaltenen Erziehung, entwickelte er fruhzeitig eine Staatsflugheit, Die, wenn sie gleich nicht ohne Schattenseiten und Fehler blieb, doch be= stimmt wußte, was sie wollte, und in dem jungern Europa noch nicht so gesehen worden war. Lag gleich das Streben nach unbeschränkter Berrscher= macht in seiner Seele; so erkannte er doch die großen Vorrechte der niederlandischen Provinzen und Stande an, und felbst in Spanien mußte er nachzugeben zur rechten Zeit. In Teutschland, gebunden durch Die Wahlcapitulation, erlaubte er sich gegen die Macht der Reichsfürsten nur im Laufe des schmalkaldischen Rrieges einige Gewaltschläge; desto willführlicher entschied er das Schicksal Italiens. Die gleichzeitigen Papste wußte er fur seine Absichten zu benußen, ohne doch ihre geistliche und weltliche Macht zu steigern; denn er fühlte als Raiser, daß nur Eine Macht die hochste senn konne, entweder die des Raisers, oder Den Protestantismus bekampfte die des Papstes. er, so weit die Fursten, die ihn bekannten, als po= litische Parthei ihm gegen über traten; Die Berschiedenheit der Meinung ließ er bestehen, weil er da=

durch die romische Eurie hinreichend beschäftigt erblickte, ob er gleich der Lehre der Protestanten nicht geneigt war. Wenn er in dem legten Jahrzehend fei= ner Regierung weniger bulbfam, und in Binficht feiner politischen Plane weniger schlau und umsichtig war, als fruber; fo lag dies in der fteigenden Verftimmung feines Geiftes, Die ihn zulest zur Diederlegung feiner Rronen führte. Gegen seinen machtigen Nebenbuh= ler, Franz 1 von Frankreich, behauptete er Spaniens Principat mit großem Erfolge, und erst Heinrich 2, der schwächere Sohn des ritterlichen Franz, nöthigte ihn zu einigen Abtretungen an Frankreich auf Rosten Teutschlands. In Teutschland selbst überglänzte ihn ber fachfische Moris an tiefberechneter Staatskunft und an geistiger Rraft; benn diesem mußte er im Passauer Vertrage, wiewohl ungern, die politische Gleich heit des Protestantismus mit dem Katholicismus bewilligen. Nach einem vielbeschäftigten Leben in einer mächtig bewegten Zeit, voll von Um-bildungen in allen civilisirten Reichen Europa's, en-digte Karl 5 (1558) in der Stille eines spanischen Rlosters, nicht ohne den Ruhm, den Geist seiner Zeit in mehr facher Hinsicht verstanden und auf ihn fol= genreich eingewirft, im Ganzen aber nicht das er-reicht zu haben, was er im angehenden Mannsalter berucksichtigt hatte.

Will. Robertson, history of the Emperor Charles V. 3 Voll. Lond. 1769. 4. — Teutsch: Geschichte der Regierung Kaiser Karls 5. (v. Mittelstedt.) 3 Theile. Braunschweig, 1770 f. 8. — N. A. (der erste Theil ganz umgearbeitet v. Jul. Aug. Remer.) 1792 ff. 8.

### 27.

## Forfegung.

Mit Karl bewarben sich (1519) Franz 1 von Frankreich, und in der Folge auch Heinrich 8 von England um die teutsche Krone. Der Chursürst von Sachsen, Friedrich der Weise, der diese ihm angebotene Krone ablehnte, leitete die Wahl auf den König von Spanien, weil er aus teutsch em Blute stamme; doch ward ihm, auf den Vorschlag Friedrichs eine Wahl capitulation in 33 Urtikeln vorgelegt, welche er vor seiner Krönung, und nach ihm jeder seiner 15 Nachsolger die 1806, als Grund vertrag beschwor, durch welchen die Macht eines teutsschen Königs in vielsacher Hinsicht de schränkt, und die Wahlcapitulation selbst zu einem Reich s grundsache se ber teutschen Nation erhoben ward.

Mus Spaniens Stellung gegen Frankreich schon unter der vorigen Regierung, und aus Karls perfonlichem Berhaltniffe gegen Frang 1, gingen vier Rriege zwischen beiden Fürsten bervor, die, ob sie gleich zunachst in und über Italien geführt wurden, boch nicht ohne bedeutende Ruckwirkung auf Teutsch= land blieben. Wenn Rarl von Franz bem erften Burgund und Mailand zuruck verlangte; fo forderte Franz bagegen Meapel und Mavarra. Ein Werlust war es fur Frang, daß ber am Sofe beleidigte Connetable von Bourbon in des Raifers Dienste trat. Denn dieser, an der Spige der Spanier, besiegte, nach ber Eroffnung bes er ften Rrieges mit bem Borbringen der Franzosen in Italien, den Udmiral Bon= nivet, bei Romagnano (14. Upr. 1523), an welchem Tage auch Banard an seinen Wunden starb. Die Entscheidung bes erft en Rrieges erfolgte

aber (24. Febr. 1525) vor Pavia, bas Franz 1 bela= gerte, und wo er in der Schlacht gegen Carl von Bourbon und Georg von Freundsberg, welche zum Entfaße berbeieilten, gefangen genommen ward. Frang verwarf die harten, vom Raifer ihm vorgelegten, Bedingungen, auf welche er seine Freiheit erhalten follte, worauf er (Jun. 1525) nach Madrid abgeführt ward, und hier (14. Jan. 1526) einen Frieden unterzeichnete, in welchem er auf alle Unsprüche an Mailand, Genua und Neapel verzichtete, Burgund abzutreten, seine Sohne bis zur Erfüllung aller Bebingungen als Weiseln zu senden, den Connetable herzustellen, und mit Eleonora, des Kaisers Schwester, sich zu vermählen versprach.

Raum war aber Franz auf der Grenze gegen seine Sohne ausgewechselt, als die von ihm zusam= menberufenen Reichsstande gegen die Abtretung Burgunds fich erflarten, und ber Papft Clemens 7 ben König von dem geleisteten Eide entband. Schon vorher hatte Clemens, in Verbindung mit Venedig und Florenz, den Herzog Frang Sforga (Marimilians jungern Bruder) in Mailand einzusegen und die spanische Macht aus Italien zu verdrängen gesucht, wo man überhaupt feine Auslander wollte; allein diefer Plan ward durch den spanischen Feldherrn Pefcara vereitelt, ber fur ben Raifer (Oct. 1525) das Herzogthum Mailand befette. Da bildete sich (22. Mai 1526) zu Cognac die heilige Ligue. Franz 1, Clemens 7, Venedig, Florenz und Franz Sforza vereinigten sich dahin: der Raiser solle die Beifeln ohne Lofegeld zurückgeben, ben Bergog Frang in Mailand anerkennen, und alle italische Lander, wie vor dem Kriege, herstellen. Verwürfe er dies; so solle er aus Oberitalien vertrieben, sodann Neapel angegriffen, und dieses Reich für den Papst erobertwerden, der aber jährlich 75,000 Goldzulden dafür an Frankreich zahlen wolle. Der König Beinrich 8 von England follte Befchuger des Bunbes werden.

Allein die Spanier, von Karl von Bourbon geführt, vereitelten bald ben Zweck der Ligue. Denn Rarl nothigte (24. Jul. 1526) bas Castell von Mai= tand zur Uebergabe; Franz Sforza floh nach Lodi. Karl drang darauf, verstärkt durch 12,000 teutsche Lanzenknechte, geführt vom Georg von Freundsberg, gegen Rom vor, und begann - obgleich vom Papfte mit feinem Becre in den Bann gethan - ben Sturm (6. Mai 1527) auf die Stadt. Er fiel; boch fein Beer und die Teutschen bemachtigten fich der Stadt, und belagerten ben Papft auf der Engelsburg. Die Nachricht von der Ersturmung und Plunderung Noms machte fehr verschiedene Gindrucke in Europa. Frang 1 und Beinrich 8 erklarten fich gegen ben Raifer, ber aber, erst nach der Absendung eines franzosischen Beeres unter dem Marschalle Lautrec nach Italien, einen Bertrag (Nov. 1527) mit dem Papfte unterzeichnen ließ, in welchem diefer ein allgemeines Concilium aus= zuschreiben und die kaiserlichen Truppen zu bezahlen versprach. Allein der Papst war nicht gemeint, diese Bedingungen zu erfüllen; er entfloh in fremden Rleibern (6. Dec.), weshalb die Truppen des Raisers in Rom blieben. Darauf erflarten (Jan. 1528) Frankreich und England den Krieg an Spanien, und Lau-trec bezwang Neapel. Allein Andreas Doria in Genua trat ploglich auf Rarls Seite, welcher die Freiheit Genua's, doch unter faiferlichem Schuge zugestand, worauf Doria Meapel entsette. Da trat ber Papst mit dem Raiser in Unterhandlung. Zu

Barcellona ward (29. Jun. 1529) ein Vertrag zwischen beiden abgeschlossen, nach welchem der Papst seine verlornen Lander zurückerhalten, in Florenz das Haus Medici hergestellt, der Raiser vom Papste mit Reapel, blos gegen Ueberreichung eines Zelters — (eines weißen Pferdes) belehnt werden, und Mailand an Franz Sforza zurückkommen follte, bafern ihn un= partheilsche Richter für unschuldig erklaren wurden. Auf diese Unterlage ward zu Cambran (5. Hug. 1529) ber fogenannte Damenfrieden (vermittelt durch des Raisers Tante, Margaretha von Destreich, und Franzens Mutter, Luise von Savonen) abgeschlos= fen, welcher den Madrider Frieden bestätigte und festfette: Rarl folle seine Unspruche auf Burgund entweder nach dem Rechte ausführen, oder nach der Billigkeit vergleichen; Franz 2 Mill. Thaler für die Befreiung seiner Sohne zahlen, aller Lehnshoheit über Flandern und Artois entsagen, alle Pläße in Mailand und Meapel raumen, und feine Vermablung mit der Eleonora vollziehen.

## 28.

## Fortsegung.

Darauf erschien Karl in Italien, nahm (22. und 24. Febr. 1530) zu Bologna vom Papste die lombardische und die Kaiserkrone, und entschied das Schicksal der italischen Staaten. Franz Sforza erhielt, gegen eine bedeutende Geldsumme, Mailand, der Papst den ganzen Kirchenstaat zurück. Der Medicaer Alexander (vielleicht ein natürlicher Sohn des Papstes Clemens) ward erblicher Herzog von Florenz; Lucca und Siena blieben in Freiheit; Parma und Piacenza kamen an den

Papst; Mantua ward zum Herzogthume erhoben; Savonen vergrößerte sich durch die Grasschaft Usti; Urbino siel dem Nessen des Papstes Julius 2 zu; Venedig zahlte eine Geldsumme, und Genua

leitete Undreas Doria unter Karls Schuße.

Ungeachtet diefer Ausfohnung zwischen dem Raifer und dem Papfte, neigte der Papft fich bald wieder auf Frankreichs Seite. Zu Marfeille sprach er (1533) Frang 1, der, obgleich der Hauptgegner der gereinigten Lehre, doch mit den Protestanten in Teutschland gegen den Kaiser, und selbst mit der Pforte unterhandelte, um diese zu einem Ungriffe auf Ungarn zu bestimmen. Durch den Tod des Papstes Clemens 7 (1534), welchem Paul 3 folgte, ward im Ganzen die Politik bes Vaticans nicht verandert. — Der dritte Rrieg zwischen Spanien und Frankreich begann aber (1535), als Rarl, nach des Franz Sforza unbeerbtem Tode, Mailand als erledigtes Reichslehen betrachtete, Franz 1 hingegen behauptete, blos zu Gunsten des Sauses Sforza darauf verzichtet zu haben. Db nun gleich die Spanier in Italien siegreich waren; so mißlang doch ihr Ungriff auf die Provence. Dies, und Franz des 1 Bundniß mit Goleyman 2, welcher in Ungarn vordrang, führte, auf Einladung des Papstes, zur persönlichen Zusammenkunft beider Ronige zu Mizza, wo (18. Jun. 1538) ein Waffen-stillstand auf zehn Jahre, auf den damaligen Besikstand abgeschlossen ward.

Db nun gleich beide Regenten sich darauf zweimal sprachen; so belehnte doch Karl (Oct. 1540) seinen Sohn Philipp zu Brussel mit Mailand, wodurch er Frankreichs Interessen von neuem aufregte. Dazu kam die Ermordung zweier franzosischen, nach Benedig und Konstantinopel bestimmten, Gefandten im Mailandischen (3. Jul. 1541). Darauf eröffnete Frang 1 ben vierten Rrieg gegen Rarl (1542), in welchem Solenman und Venedig auf Frankreichs Geite franden, Beinrich 8 aber für Spanien sich erklarte. Dieser, ohne große Erfolge geführte, Krieg ward in dem (von zwei Dominicanern eingeleiteten) Frieden von Crefpy (18. Gept. 1544) beendigt, in welchem Franz auf Meapel und auf sein Bundniß mit der Pforte verzichtete, der Her= jog von Savonen hergestellt, und wegen Mailands Die Vermablung des Herzogs von Orleans mit Unna, ber Tochter Ferdinands, verabredet ward. Zugleich beschloß man, die Aufhebung der kirchlichen Trennung zu bewirken; es hatten ja Dominicaner unterhandelt! Zwei Jahre nach diesem Frieden (31. Marz 1547) starb Franz 1, der 27 Jahre hin-durch Karls Politif ununterbrochen beschäftigt hatte, ohne doch sein eignes Ziel zu erreichen, was seinem Sohne Heinrich 2 bald darauf, unter veränderten Berhaltniffen, gelang.

## 29.

## Fortsegung.

Der in seinen Erbstaaten, besonders aber in Italien vielbeschäftigtete Karl verlor dabei Teutsch= land nicht aus dem Blicke; doch würde er, bei seiner Individualität, auf die Angelegenheiten dieses Reisches nachdrücklicher eingewirft haben, wenn nicht die vier Kriege mit Frankreich, und die Angrisse der Pforte auf das auf seinen Bruder Ferd in and (1527) übergegangene Königreich Ungarn seine Kraft getheilt hätten. — Denn so wie in Teutschland der Protest antismus immer weiter sich verbreitete;

so zeigte sich auch bas Reactions syftem gegen benselben in seiner Starke. Die Sage eines von ben katholischen Fürsten zu Dessau (1525) abgeschlossenen Bundes veranlaßte ben Bund ber Evangelischen zu Torgau (1526), an beffen Spige ber Churfurft. Johann von Sachsen und der landgraf Philipp von Sessen standen. Die Mitglieder desselben verwahr= ten sich (19. Upr. 1529) gegen den ihnen ungunstigen Reichstagsabschied zu Spener durch eine Protest a= tion, und überreichten (1530) auf dem Reichstage zu Augsburg dem Raifer ihre Confession. Db nun gleich der Raiser ihnen nur bis zum 15. Upr. 1531. eine Frist zur Rückfehr zur fatholischen Rirche feste; so gebrauchte er doch gegen sie keine Gewalt, denn er bedurfte ihrer zur Unterstüßung Ferdinands gegen die Turken. Als aber Ferdinand — ungeachtet bes Widerspruchs der Evangelischen — (5. Jan. 1531) zum romischen Ronige gewählt worden war; da traten diese (27. Febr. 1531) zu Schmalkalben zu einem Defensivbundnisse zusammen, durch welches der Raiser, bei der drohenden Gefahr vor den Turken, zum ersten Religionsfrieden (23. Jul. 1532) zu Rurnberg genothigt ward, nach welchem er, bis zur Entscheidung eines allgemeinen Conciliums, jedem teutschen Reichsstande vollige Gewisfensfreiheit zustand. Die Folge mar, daß die ver= einigten Rrafte Teutschlands unter Schertlin Die. gegen Wien vordringenden, Osmanen jurudwarfen.

Allein in diesem Zeitabschnitte allgemeiner Gab= rung thaten auch die Evangelischen manche Schritte, die nicht immer von der nothigen Rlugheit geleitet waren. Dahin gehörte bereits fruher (1528) ber Ungriff des Landgrafen Philipp von Seffen auf die geistlichen Lander Mainz, Wurzburg und Bamberg,

von einem angeblich zu Breslau (1527) zwischen den Ratholischen gegen die Evangelischen abgeschlossenen Offensivbündnisse benachrichtigt worden war; dahin die mit Heeresmacht in der Schlacht bei Lauf en bewirkte Herstellung des Herzogs Ulrich von Wirstemberg (1534) in seinem Staate\*); dahin die Entsremdung zwischen dem Chursürsten Johann Friedrich von Sachsen und seinem Wetter, dem Herzog Morif, der sich vom schmalkaldischen Bunde trennte, zu welchem sein Water Heinrich gehört hatte; dahin die Vertreibung des Herzogs Heinrich von Von-Vraunsch weig, welcher die Evangelischen hart beleidigt hatte, (1542) aus seinen Landen; dahin die von Johann Friedrich von Sachsen (1541) beabsichstigte Säcularisation des Hochstifts Naumburg = Zeiß.

Schon früher hatte Karl 5 die Reichsacht gegen den vormaligen Hochmeister des teutschen Ordens, den nachmaligen Herzog Albrecht von Preußen, gezschleudert; nur daß dessen Land zu entsernt lag, um den Angriff eines Reichsheeres befürchten zu müssen. Der Zwist über Ferdinands römische Königswahl und über die Herstellung des Herzogs Ulrich von Wirztemberg ward im Cadaner Frieden (29. Jun. 1534) dahin beseitigt, daß die Evangelischen jene Wahl anerkannten, und Ulrich sein Herzogthum (doch damals als Afterlehn von Destreich) zurückerhielt. Allein dem schmalkaldischen Bunde stand, bereits seit dem 10. Jun. 1538, geleitet vom Reichsvicekanzler

<sup>\*)</sup> Ulrich war (1519) durch den schwäbischen Bund aus seinem Lande verdrängt worden. Karl 5 hatte es (1520) für 220,000 Fl. von dem Bunde erkauft, und seinem Bruder Ferdinand abgetreten.

III.

Selb, ber beilige Bund ber Ratholiken in brobender Stellung gegen über. Zwei Jahre spater ward der Mittelpunct des Reactionssystems gegen den Protestantismus (1540) in dem Jefuiter orden \*) begrundet, deffen furchtbare Wirksamkeit nicht blos auf Einen Erdtheil sich beschrankte; und in der 216= fegung des Churfürsten Bermann von Rolln (1543), ber zum Lehrbegriffe ber Reformirten übertrat, burch den Papst, fonnten die Protestanten die Weise erkennen, wie man sich der weitern Verbrei= tung der gereinigten Lehre in geistlichen Landern wider=

<sup>\*)</sup> Der Jesuiterorden, von Ignaz von Lopola gestiftet, und von Paul 3 (1540), nach ben vier Gelübden: der Armuth, der Reufchheit, des Behorsams, und des unbedingten Gehorsams gegen den Papft, anerkannt, fundigte fich unter einer gang andern Gestalt an, als die bis dahin bestandenen Moncheorden, über die er sich durch Gelehrfamkeit und durch Anschließen an die Welt erhob. Er bemachtigte sich bald der Beichtstühle, ber Katheder und der Kanzeln. Er wirkte durch feine gahlreichen Provingen und Miffionen bis Brafilien, Methiopien und Indien; er unter: warf in Paraguay ein ganges Land feiner Regierung. Gein General lebte in Rom, dem Mit= telpuncte seiner ganzen Thatigkeit. Dieser Orden war in Rurgem fo vollständig entwickelt, daß fein britter General, Frang Borgia, als er feche Bochen nach der Parifer Bluthochzeit (10. Oct. 1572) den Schauplat der Belt verließ, prophetisch ausrief: "Intravimus ut agni, regnabimus ut lupi, expellemur ut canes, renovabimur ut aquilae. " -Pet. Phil. Wolf, allgemeine Geschichte der Jefuiten. 4 Theile. 1789 ff. 8. D. 21. Epz. 1803. 8. -Fr. Berhardt, das Evangelium der Jefuiten. Lvz. 1823. 8.

seßen wurde. Dazu kam, daß die Protestanten weder das (13. Dec. 1545) zu Erient eröffnete Concilium beschickten, noch auf dem Reichstage zu Regensburg

(Jan. 1546) personlich erschienen.

Ausgesohnt mit Frankreich, vereinigt mit dem Papste Paul 3 (26. Jun. 1546), und gleichzeitig (19. Jun. 1546) durch ein geheimes Bundniß mit dem Herzoge Moris von Sachsen, sprach Karl 5 (20. Jul. 1546) die Reichsacht über die beiden Baupter des schmalkaldischen Bundes aus, und beauftragte ben Herzog Morig mit der Wollziehung derselben im fachsischen Churstaate. Die Verschiedenheit der In-dividualität der beiden Bundeshäupter bewirkte, daß die Macht des schmalkaldischen Bundes an der Donau unthatig blieb, und durch den Abgang des Churfür-sten für die Wiedereroberung seiner lander bedeutend geschwächt ward. Auch gingen die Folgen dieser Wiedereroberung, des Sieges bei Rochlis (2. Mar; 1547) und der Eroberung der Albertinischen lander für Johann Friedrich in der Schlacht bei Muhlberg (24. Upr. 1547) verloren, in welcher ber Churfurft des Kaifers Gefangner ward. Das über ihn ausge= sprochene Todesurtheil verwandelte der Raiser in der Wittenberger Capitulation (19. Mai) in den Verluft ber Churwurde und der gesammten Lander des Gefangenen (bis auf das fur feine Cohne in Thuringen neuerrichtete Fürstenthum), ihn aber, und den Landgrafen Philipp, der sich, auf des Kaisers gegebenes Wort, demselben (19. Jun.) zu Halle unterwarf, behandelte er (bis 1552) als Gefangene. Die Churwurde und die eingezogenen lander der Erneftinischen Linie des fachsischen Hauses übertrug Rarl 5 auf den Herzog Moris; doch anderte er nichts in der Rirchen= verfassung der protestantischen Lander; benn bas zu 6 4

Augsburg (1548) von ihm aufgestellte Interim konnte, als eine halbe Maasregel, unmöglich ben dreißigjahrigen Meinungstampf entscheiben.

Fr. Sochleder, der rom. faif. Majeftat, auch bes h. rom. Reichs geiftlicher und weltlicher Stans de 2c., Sandlungen und Husschreiben 2c. 2 Theile. Frankf. 1617. Fol.

Lud. ab Avila, commentarii de bello germanico a Carolo V. Imp. gesto. (italienisch 1549,

lateinisch 1550.) 8.

Historia belli smalcaldici, inprimis Ludovici ab Avila commentariis opposita, cum commentario Leb. Schertlini; - in Menckenii scriptt. rer. germ. T. 3, p. 1361 sqq.

Joach. Camerarius, smalcaldici belli inter Carolum V. et protestantium duces 1546 gesti origo, progressus et exitus; - in Freheri

scrippt. rer. germ. T. 3, p. 387 sqq.

Lamb. Hortensii libri 7 de bello germanico. Basil. 1560. 4. (stehen auch in Schardii

scriptt. rer. germ. T. 2, p. 1578 sqq.)

Frang Domin. Saberlin, neuefte teutsche Deichs= geschichte vom Unfange bes schmalkaldischen Krieges (1546 - 1648). 28 Theile. (Die Fortsetzung von Sentenberg.) Salle, 1774 ff. 3.

### 30.

# Schluß.

Hatte gleich Rarl 5 zu Muhlberg ben schmal= falbischen Bund gesprengt und "ungehorsame Stan= be" bestraft; so vereitelte doch bald darauf Moris von Sach sen des Raisers Absichten nach einem politischen Uebergewichte in Teutschland und Europa, und bewies dadurch für alle Zeiten, daß auch die min= bermachtigen Fürsten ein bedeutendes Gewicht in die politische Wagschale legen fonnen. Denn Moris,

dem der Raiser die Achtsvollziehung gegen die Stadt Magdeburg aufgetragen hatte, brachte diese zur Uebergabe (1551), und machte fie zu feinem Baffenplage. Vergebens verlangte er mehrmals vom Raiser Die Freilassung Philipps von Seffen. Da trat er, nebst feinem Schwager Wilhelm von heffen, mit dem Ros nige von Frankreich Heinrich 2 (5. Oct. 1551) zu Friede walde zu einem geheimen Bundniffe gufammen, und führte, wahrend Beinrich 2 die drei lothringischen Bisthumer, Meg, Berdun und Toul angriff, sein Heer, nach vorausgeschicktem Manifest, in Eilmarschen gegen Tyrol, erstürmte (19. Mai 1552) die Ehrenberger Rlause, und nothigte ben Raifer zur Flucht. Diefer ließ mit ihm durch Ferbinand ju Paffau unterhandeln, wo - ohne Frankreichs Zuziehung — ein Vertrag \*) (2. Aug. 1552) unterzeichnet ward, welcher die vollige politische Gleichheit der Protestanten mit den Ratholifen in Teutschland aussprach, und nach welchem Philipp von Hessen (so wie furz vorher Johann Friedrich von Sachsen) aus der kaiserlichen Gefangenschaft ent= laffen ward. hatte gleich Moris vor diefem Rampfe bas gefährliche, und in der Folge oft nachgeahmte, Beispiel der Unterhandlung teutscher Fürsten mit bem Auslande gegeben; so entschied doch auch sein Schwert, was feit 35 Jahren durch alle Colloquia der Gelehrten, durch alle Concilien, und durch die Bundniffe und Gegenbundniffe ber einzelnen Reichs= stånde nicht entschieden worden war. Nur daß der jugendliche Beld im nachsten Jahre (11. Jul. 1553), nach der Besiegung des Albrechts von Bran-

<sup>\*)</sup> Schmaus (corp. jur. publ. acad.) p. 147 sqq. und Sortleder, Th. 2, S. 1317 ff.

benburg in ber Schlacht bei Sievershaufen, an der in diefer Schlacht erhaltenen Wunde ftarb. und, nach seinem Tobe, ber Religionsfriede gu Augsburg\*) (25. Sept. 1555), zwar auf die Unterlage des Passauischen Vertrages, doch mit Einsschiebung des sogenannten geistlichen Vorbes halts (welchem aber die protestantischen Stande wi= bersprachen,) abgeschlossen ward. Rechtsträftig be= stand nun Die politische Gleichheit der Protestanten und Ratholiken, die vollige Gewissensfreiheit der ersten, die Entbindung derselben von der Gerichts= barfeit und ber Discesanmacht der Erzbischöffe und Bischöffe, und der Besig aller vor und nach dem Paffauer Vertrage eingezogenen Stifter und geistlichen Buter. Fur Die Protestanten in fatholischen Staaten und die Ratholiken in evangelischen landern ent= hielt er aber blos das traurige "beneficium emigrandi," und in bem "reservatum ecclesiasticum" Die Bestimmung, daß zwar fortan geistliche Reichsftande personlich zum Protestantismus, doch mit Berluft ihrer Lander, übergeben konnten.

Beinrich 2 von Frankreich, der angeblich "zur Erhaltung ber teutschen Freiheit" und zur Befreiung der beiden fürstlichen Gefangenen mit Sachsen und Heffen (5. Oct. 1551) sich verband, zahlte an feine Bundesgenoffen für Die ersten drei Monate 240,000 Thaler, und bann jeden Monat 60,000 Thaler Subsidien, erhielt dafür aber von denselben die Einwilligung, daß er die zum teutschen Reiche gehörigen Städte, wo nicht teutsch gesprochen werde, namentlich Dich, Berdun, Toul und Cambray, nehme, und fie, mit Borbehalt ber Reichs-

<sup>\*)</sup> Schmauls, p. 153 sqq.

rechte, unter dem Titel eines Wicars des h. Reiches besiße. Ob nun gleich Karl 5, sogleich nach Unterzeichnung des Passauer Vertrages, den Herzog Alba mit einem bedeutenden Heere gegen Meß sandte; so ward doch diese Festung vom Herzoge Franz von Guise mit Nachdruck vertheidigt. Karl ging selbst nach Brüssel; allein der Krieg war zunächst ein Verwüsstungskrieg in den Niederlanden, in Lothringen und in Italien, ohne Erfolg, und ward erst am 3. Upr. 1559 im Frieden zu Chateau Cambresis zwisschen Spanien, England (dessen Verdundeten) und Frankreich so ausgeglichen, daß Meß, Verdun und Toul in Heinrichs Händen blieben.

Der Raiser, durch diese Ereignisse und durch die Vereitelung seines Planes, seinem Sohne Philipp auch die teutsche Krone zu verschaffen, körperlich und geistig tief verstimmt, übertrug zu Brüssel (25. Oct. 1555) die Regierung der Niederlande und (16. Jan. 1556) Spaniens seinem Sohne Philipp; einige Monate später (27. Aug. 1556) legte er auch die Raiserkrone nieder, und starb (21. Sept. 1558) im Rloster zu St. Just in Estremadura. Er war der erste Raiser, der resignirte; so wie der letzte Raiser, der vom Papste gekrönt ward. Ihm folgte auf dem Throne Teutschlands sein Bruder Ferd in and 1.

Stand gleich Karl 5 nicht über seiner Zeit; so verstand er doch die Bestrebungen derselben; nur daß seine Stellung zu diesen durch individuelle und äußere Verhältnisse so oft verändert ward, daß Karl 5 von der Regierung schied, ohne irgend eine seiner Absichten, außer in Italien, ganz erreicht zu haben. Denn wenn er auch Frankreichs Macht nicht erschüttern konnte; so hatte doch diese Macht die Verwirklichung eines spanischen Principats in Europa verhindert.

Eben fo trat ihm ber Protestantismus, zu gleichen politischen Rechten durchgekampft, zu Passau gegen über, und verbreitete fich, bei der hohen Begeisterung ber Befenner der gereinigten lehre, immer weiter in ben Miederlanden, in England und im Morden; nur daß die Spaltung der Protestanten selbst in Luthe= raner und Reformirte schon damals und noch mehr im nachsten Zeitabschnitte ihrer Sache nachthei= lig ward, und der Jesuiterorden die ganze Runst und Macht des Reactionssystems aufbot, theils um das Weiterverbreiten des Protestantismus zu verhindern, theils die Protestanten in den Schoos der alleinselig= machenden Rirche zuruck zu bringen, befonders feit die Beschluffe des Trienter Conciliums (4. Dec. 1563) tie Scheidelinie zwischen beiden Rirchen mit ber größten Strenge zogen.

#### 31.

7) Die Hauptereignisse von Karls 5 Thronentsagung bis zum Ausbruche des dreißigjährigen Krieges.

Nur wenige Jahre überlebte Ferdinand 1 seinen Bruder († 1564), und milde Grundsäse machte sein Sohn und Nachfolger Maximilian 2 (1564—1576) auf den Thronen Teutschlands und Oestereichs geltend. Seiner Zeit gehören aber in Teutschland die Grumbachisch en Händel (1558—1566) und die Frytocalvinistisch en Streitigkeiten an, welche die vom Chursürsten August von Sachsen bewirkte formula concordiae (1580) mehr steigerte, als beendigte. Denn seit Calvins Lehre im Churstaate der Pfalz eingeführt, ein ähnlicher Versuch des Canzlers Crell in Sachsen aber während des Churs

fürsten Christians 1 furzer Regierung, nach des Churfürsten Tode mit durchgreifender Strenge verhindert worden war, stieg die gegenseitige Entfremdung der Lutheraner und Reformirten immer hoher, welche der romische Stuhl und die Jesuiten schlau zu benußen wußten. So ward, durch des Papstes Entscheidung, (1583) der zum calvinischen Lehrbegriffe übergetretene Churfurst Gebhard von Rolln von seinem Erzstifte verdrangt; im Bisthume Strafburg mußte (1592) der brandenburgische (evangelische) Pring Johann Georg dem katholischen Karl von Lothringen weichen; und der Herzog Maximilian von Bayern bemächtigte sich (1607) ber schwäbischen Reichsstadt Donauwerth, in welcher ein Auflauf zwischen Protestanten und Katholiken ausgebrochen war. Dem teutschen Throne fehlte ein kraftvoller Mann; denn weder Rudolph 2 (1576 — 1612), von Jesuiten an Philipps 2 Hofe erzogen, noch sein Bruder und Nachfolger Matthias (1612-1619) wußten Einheit und Ordnung in die gahrenden Partheien zu brin-gen. Als politische Partheien, wie bereits im Zeitalter des schmalkaldischen Bundes, stellten sich damals in Teutschland beide Religionstheile einander gegen über; die Protestanten als Union (4. Mai 1608), nicht Chursachsen, sondern den reformirten Churfürsten Friedrich 4 von der Pfalz an der Spige; die Katholiken als Liga (10. Jul. 1609)\*), unter Leitung des umsichtigen und kriegskundigen Herzogs Maximilian von Bayern. Chursachsen, den Reformirten abgeneigt, nicht geruftet, und durch den

<sup>\*) (</sup>Stumpf,) diplomatische Geschichte der teutschen Liga im siebenzehnten Jahrhunderte. Mit Urfunden. Erfurt, 1800. 8.

Unspruch auf die (1609) erledigten lander Julich, Cleve und Berg in eine eigene Stellung gegen ben Raifer, und gegen die Saufer Brandenburg und Pfalz, Die sich der erledigten Lander bemachtigten, gebracht, gehörte zu keinem Bunde, sondern stand bis zum Ausbruche des 30jährigen Krieges allein. — Bei der Spannung zwischen ben Prinzen des offreichifchen Saufes, in welcher die Protestanten den Bergog Matthias gegen feinen Bruder, den Raifer, unterftußt hatten, wofür er ihnen mehrere firchliche Freiheiten bewilligte, erhielten auch die Utraquisten in Bohmen von Rudolph (11. Jul. 1609) in dem Maje= ståtsbriefe \*) das Recht der freien Religions= übung, der Unlegung neuer Kirchen und Schulen, und der Besegung der Lehrstellen an der Bochschule zu Prag zugestanden, melches bald barauf (20. 2lug.) gleichmäßig auf die Schlesier übergetragen ward. -Nachdem aber ber kinderlose Matthias noch bei seinen Lebzeiten feinem Better, bem Erzberzoge Ferdinand von Steyermart, Die Nachfolge in Bohmen und Ungarn (1617 und 1618) hatte jufichern und benfelben fronen laffen, wogegen diefer alle Rechte und Freiheiten ber bohmischen und ungarischen Stande anerkannte, begann ein Aufstand in Bohmen, ber die Beranlassung bes breißigjabrigen Rrieges marb. Es waren namlich ben Utraquiften, gegen bie Berechtigungen des Majeståtsbriefes, zwei neuerbaute Rirche weggenommen und ihre beshalb geführten Beschwerden vom Raiser abgewiesen worden. Sie halfen

<sup>\*)</sup> J. Vorott, der vom Kaiser Rudolph 2 den Protestanten in Bohmen ertheilte Majestätsbrief vom J. 1609, aus einer bohmischen Urkunde übersett. Gorlit, 1803. 8.

sich daher, auf altböhmisch, selbst, warsen die kaiserlichen Rathe, v. Martinis und v. Slawata, und
deren Secretair Fabricius, aus dem Fenster, ernannten aus ihrer Mitte einen Ausschuß zur Verwaltung des landes, vertrieben die Jesuiten, und
stellten den Grasen von Thurn an die Spisse ihrer Vewassenung. Die Schlesier und lausiser schlossen
sich ihnen an; die Protestanten in Destreich waren mit
ihnen einverstanden; die Union sandte ihnen 4000
Mann unter dem Grasen Ernst von Mansseld zur
Unterstüßung, und ganz Böhmen, bis auf Budweis,
war im Ausstande, als Matthias (20. März 1619)
starb.

Jac. Aug. Thuanus, historiae sui temporis. 5 Voll. Aurel. 1626. Fol. — 7 Voll. Londin.

1703. Fol.

Franz Chstph. Graf v. Khevenhiller, Annales Feidinandei. 12 T. Leipz. 1711 ff. Fol. (von 1578—1637.) — Runde gab einen Auszug dars aus. 4 Thle. Lpz. 1778. 8. (bis 1594.) Theatrum europaeum, 22 Thle. (von 1617—

Theatrum europaeum, 22 Thle. (von 1617 — 1718.) Fref. 1635 ff. Fol. (von Abelin angefangen, von Schleder, Martin Meyer, Schneis

der u. a. fortgesett.)

Hiob Ludolff, allgemeine Schaubuhne der Welt, oder Beschreibung der vornehmsten Weltgeschichte, vom Ansange des 17ten Jahrhunderts. (geht von 1601 — 1688.) 5 Theile. 2te Aust. Fres. am Main, 1716 — 31. Fol.

#### 32.

## Fortsegung.

Wenn in dieser Zeit auf dem Throne Teutschlands ein Mann fehlte, der die in den kirchlichen und politischen Partheien gahrenden Stoffe mit Umsicht und

Rraft zur Einheit und Ordnung gebracht håtte; so erhoben sich — wenigstens sur die Dauer ihrer Rezgierung — England und Frankreich zur sestern innern Gestaltung und zur nachdrücklichern Unkündizung nach außen, unter der Elisabeth und unter Heinrich 4. In England ward der Protestantismus damals die Grundlage des Rirchenthums und des bürgerlichen Wesens; in Frankreich erhielt er durch das Edict von Nantes beinahe gleiche Berechtigungen mit der herrschenden Kirche. Blieb gleich Heinrichs 4 Idee einer allgemeinen europäischen Republik\*) ohne Verwirklichung; und war sie zunächst des Hauses Habsburg in beiden Linien; so war sie doch groß gedacht und zeigte bereits eine höhere Richtung der Politik.

Ullein die wichtigste politische Erscheinung in diefer Zeit war die Entstehung und das Eintreten des
Freistaates der Niederlande in die Mitte des
europäischen Staatensystems. Zunächst in den nördlichen (batavischen) Provinzen des, mit großen Vorrechten der Stände an das Haus Habsburg gekommenen, burgundischen Staates hatte die Rirchenverbesserung die Gemüther angesprochen. Rarl 5 war schonender gegen die Niederländer gewesen, als sein engherziger Sohn Philipp 2, der, nach seiner Abreise
nach Spanien, die Strenge gegen die Reser schärfte,
in mehrsachen Hinsichten die Nechte der Stände beschränfte, und die Einführung der Inquisition beabsichtigte. Die fortdauernden Gährungen der Miß-

<sup>\*) (</sup>To ze), die allgemeine driftliche Republik in Europa, nach den Entwürfen Heinrichs 4 20. vorgestellt. Gott. 1752. 8.

vergnügten in diesen Provinzen sollte 2116 a's Urm mit friegerischer Gewalt niederdrücken (feit 1567). Das Schreckenssystem begann mit der politischen Hechtung der Niederlander, mit der Hinrichtung der Grafen Egmond und Hoorne (5. Jun. 1568), mit ber blutigen Bekampfung ber gereinigten Lehre, und mit der Auflegung neuer Steuern. Taufende wurden hingerichtet; Tausende wanderten, mit ihrem Gewerhsfleiße, und mit dem evangelischen Glauben im Herzen, ins Ausland. Endlich fand sich in Wilhelm von Dranien der Mann, welcher der allgemei= nen Erbitterung gegen Ulb a's Zwingherrschaft einen Mittelpunct gab, feit ihn die Stande von Solland, Seeland und Utrecht zum foniglichen Statthalter ernannt hatten. Nur wenig vom Auslande, und kaum nothdurftig von der Elisabeth von England unterftußt, mußten die Niederlander sich auf sich selbst verlassen. Demungeachtet traten (23. Jan. 1579) Holland, Seeland, Utrecht, Geldern und Gröningen zur Utrechter Union zusammen, und Friesland und Obernstel schlossen sich bald barauf (11. Jun.) an. Zwar unterwarf der Herzog Alexander von Par= ma, als ernannter Statthalter des Ronigs (feit 1578), die sudlichen (belgischen) Provinzen wieber dem spanischen Scepter; zwar kehrte der unter con= stitutionellen Bedingungen zum Landesherrn (1581) ernannte herzog von Unjou nach Franfreich zurück (1583); zwar fiel Wilhelm ber Dranier (10. Jul. 1584) zu Delft durch Meuchelmord; allein sein Sohn Morig, von den Staaten von Holland und Seeland in den Wurden des Baters zum Nachfolger ernannt, entwickelte friegerische, und ber Landsondicus Oldenbarneveld von Holland ausgezeichnete poli= tische Talente. Durch die Wirksamkeit des Lettern

ward zunächst die republikanische Form des jungen Staates, und durch den Untergang der spanischen unüberwindlichen Flotte (1588) ber funftige Charafter beffelben als Geemacht entschieden. Denn seit bem Untergange Diefer Flotte erschienen die Flaggen der Niederlander und der Englander auf dem Weltmeere, und von dem Ertrage ber durch die Miederlander er oberten portugiesisch= spanischen Rolonie en konnten sie ihr politisches Dafenn in Europa fester begrunden und außerhalb Euro= pa's unermeßliche Quellen ihres Wohlstandes und Werkehrs sich eroffnen. Mußten gleich die Niederlander, nach dem Frieden Spaniens mit Frankreich zu Vervins (1598) und nach dem Tode der Elisabeth (1603), ben Rampf gegen Spanien allein fortfegen; fo ward doch auch unter Philipp 3 die Entfraftung Spaniens im Innern und nach außen sichtbar, wenn gleich ber spanische Stolz nur zu einem zwolfjahrigen Waffenstillstande (9. Upr. 1609) mit den Diederlanden sich entschließen konnte. Mit diesem Tage mar die Selbstständigkeit und das politische Gewicht ber Niederlande im europäischen Staatensofteme entschieden, obgleich die erste noch nicht formlich von Spanien und Teutschland anerkannt, was erft (1648) im westphalischen Frieden geschah.

(Rardinal) Bentivoglio, historia della guerra

di Fiandra. 5 T. Venezia, 1670. 4.

Hugo Grotius, annales de rebus belgicis ab obitu Philippi 2 ad inducias de a. 1609. Amst. 1658. 8.

Allgemeine Geschichte der vereinigten Niederlande. 8 Th. Epg. 1756 ff. 4. (geht bis 1751 -; ift nach Wagenaar's holl. Werte von Toge bearbeitet.) Ban der Bynft, Geschichte der vereinigten

Niederlande von ihrem Ursprunge an bis zum west:

phalischen Frieden. Mus dem Frang. 3 Th. Burich,

Fr. Schiller, Geschichte des Absalls der verseinigten Niederlande von der spanischen Regierung. 1r Thl. (Fortsesung Th. 2 u. 3 bis 1609 v. Eurth.) Lpz. 1788. 8. N. A., 1801.

#### 33.

## 8) Der breißigjahrige Krieg.

Bei dem Tode des Kaisers Matthias war in Teutschland blos Bohmen im Aufstande; doch war in allen Theilen des Reiches die kirchlich = politische Gabrung bedeutend; zwei Bunde standen einander brobend und bewaffnet gegen über; und überall fehlte ber Mann, der die Maffen fesselte und die Ereignisse zur Entscheidung brachte. Denn Ferdinand 2, wie er nach seiner Raiserwahl hieß, ein Zögling ber Jesuiten, und selbst als Regent unter der Leitung bes papstlichen Legaten Carafa und seines Beicht= vaters, des Jesuiten Lamormain, hatte zwar Starrfinn des Willens, der bei einem fichern politischen Tacte zur Charafterfestigfeit sich hatte veredeln tonnen; allein ihm fehlte die Rlarheit des Blickes, Die Vielseitigkeit des Urtheils, und die Duldsamkeit gegen Undersdenkende. heller fah fein Jugendfreund, Maximilian von Bayern; allein seine Politik war Unfangs zunächst auf den Erwerb der Churwurde und auf landervergrößerung gerichtet, und blieb, bei den Wendepuncten des Rampfes, in der Folge auf Die Erhaltung des Erworbenen beschränkt. Er konnte wohl einen Schwachen Gegner an dem weißen Berge, nicht aber den Geift des Protestantismus besiegen. Eben so waren Tilly und Wallenstein nur auf bem Schlachtfelde furchtbar, und brachten ihren Mamen durch zerstörte Stadte und verwüstete Lander in Die Jahrbucher ber Geschichte. Gelbst die Individua= litat Chriftians 4 von Danemart, obgleich mit ihm zuerst ein nordischer Fürst in die politischen Berubrungen des sudweftlichen Staatensystems eintrat, war nicht geeignet, die Sache bes Protestantismus fest zu ftugen, und Danemart zu einer hohern Stufe bes politischen Ranges in der Wechselwirkung der europäischen Machte zu führen. Dies gelang erft bem Könige von Schweden, Gustav Adolph, der in sich die Kraft trug, bei Breitenfeld zu siegen und bei lugen fur eine heilige Sache zu sterben. Mag da= ber immer, bei seinem Gintritte in die Mittelpuncte bes europaischen Staatensustems, viel auf fein Bund= niß mit Frankreich, und auf die Mitwirkung Nichelieu's zu den politischen Entwurfen dieser Zeit gerechnet werden muffen; mag Guftav Abolph felbst nicht frei von Vergrößerungsabsichten für Die Bukunft gewesen senn; so viel hat er durch Leben und Tod bewährt: er war der eigentliche Held seiner Beit; mit ihm fam der Wendepunct bes breißigjahrigen Krieges; er gab der protestantischen Parthet einen bestimmten politischen Charafter, und, was meistens der Fall bei großen Mannern ift, er hinter= ließ eine Schule von Feldherren und Diplomaten, Die es bewährte, daß ihr Meister weder in der Politik, poch auf dem Schlachtfelde ein Wertzeug des Zufalls, fondern ber Mann von festen Grundsagen gewesen war. Nahm gleich, nach seinem Tode, der lette Theil bes dreißigjahrigen Rrieges wieder einen unbestimm= ten Charafter an; so ward er boch im Sinne (wenn gleich nicht ganz im Geifte) Guftav Abolphs im westphalischen Frieden beendigt. Der Norben war durch ihn eingetreten in die Berührungen

bes europäischen Staatensystems; eine nordische protestantische Macht, emporgehoben durch die Siege des Protestantismus, und eine streng katholische Macht, Frankreich, dessen politischer Einsluß auf die Weltereignisse durch das Bündniß mit den Protestanten gesteigert ward, gewährleisteten die neue politische Form des ersten Reiches der Christenheit, auf dessen werwüstetem Boden, unter Hinopferung eines ganzen Menschengeschlechts, die große Frage: ob der Protestantismus mit gleichen Rechten neben dem Katholicismus bestehen solle, während eines Zeitraumes von 30 Jahren durchgekämpst und zur Entscheidung gebracht worden war.

Dieser Krieg läßt sich, nach den Veränderungen in den politischen Beziehungen, in vier Absschnitten darstellen: der eigentliche böhmische Krieg (1619 — 1623); der dänische Kampf (1625 — 1629); das Auftreten Schwedens in Teutschland bis zum Uebertritte Chursachsens auf Destreichs Seite (1630 — 1635); der schwedisch Französische Kampf gegen Destreich und dessen Vundesgenossen bis zum westphälischen Frieden (1635 — 1648).

Guil. Hyacinth. Bougeant, histoire des guerres et des négociations, qui précédèrent le traité de Westphalie, composée sur les mémoires du Comte d'Avoux. 3 Tom. à Paris, 1727 sqq. 4. (N. E. 6 T. 1751. 8.) Teutsch, mit Unmertungen von Fr. Eberh. Rambach. 4 Theile. Halle, 1758 ff. 8.

Car. Carafa, commentar. de Germania sacra restaurata regnante Ferdinando 2. (bis 1629.) Co-

lon. 1639. 8.

(Leonh. Pappi, Domherrns zu Rostniß) epitome rerum germanicarum ab a. 1617 ad 43 gestarum; edidit J. Gottlo. Böhme. Lips. 1760. 8.

J. Petr. Lottichii rerum germ. sub Matthia,

Ferd. 2 et 3 Impp. gestarum T. 2. (1617 - 1643.) Francf. 1646 et 50. Fol.

J. Chfiph. Rraufe, Lehrbuch der Geschichte des breißigjährigen Rrieges und des westphälischen Friedens. Halle, 1782. 8.

Fr. Schiller, Geschichte des dreißigjährigen Krieges. Leipz. (zuerst 1791. 12. dann) 2 Theile. 1802. 8.

#### 34.

## Fortsegung.

Ferdinand 2 ward (28. Aug. 1619) jum Raiser gewählt, ungeachtet des Widerspruchs der Union und der Bohmen. Darauf erklarten die Boh= men, Schlesier, Mahrer und Lausiger ihn ihres Thrones verlustig, und mablten das Haupt der Union, den Churfursten Friedrich 5 von der Pfalz (3. Sept.) jum Konige. Diefer ward aber von der Lique, unter Anführung Maximilians von Bayern, der sich vor= ber von Ferdinand Dberoftreich als Unterpfand für bie Kriegskosten überweisen ließ, in der Schlacht an dem weißen Berge (8. Nov. 1620) besiegt, und floh in die Niederlande. Vergeblich hatte er auf die Unterstüßung seines Schwiegervaters, des Ronigs Jakob 1 von England, gerechnet. Die Rraft ber Union war gebrochen; die der Liga im Steigen. Cben so erfolglos fur ben gangen Rampf blieb ber Aufstand des Fürsten Bethlen Gabor von Siebenburgen. Der Churfurst Johann Georg 1 von Sachsen, von Ferdinand wegen ber zwischen Bohmen und Meißen bestehenden Erbeinigung aufgerufen, brachte Schlesien und die Lausigen für den Raiser, doch unter Zusicherung ihrer firchlichen Rechte, zur Unterwerfung, und erhielt, für

die berechneten Kriegskosten, (23. Jun. 1623) die Lausißen unterpfändlich. Spinola besetze, von den Niederlanden aus, mit einem spanischen Heere die Unterpfalz. Tilly eroberte (1622) Heidelberg und Mannheim. Böhmen, von Ferdinand 2 als erobertes Land behandelt, ward der im Majestätsbriefe enthaltenen Nechte beraubt, und, unter dem Einstusse der hergestellten Jesuiten, in die strengsten Formen der katholischen Lehre zurückgedrückt. Viele edle Männer verbluteten auf dem Hochgerichte; viele manderten sur Die Sache des Glaubens getrost ins edle Manner verbluteten auf dem Hochgerichte; viele wanderten für die Sache des Glaubens getrost ins Ausland; vieles Eigenthum ward eingezogen, und Böhmen auf Jahrhunderte hin entvölsert. Für diessen Preis hatte aber Ferdinands Reactionssystem die Unterdrückung der husstischen und protestantischen lehre gewonnen! Doch nicht blos Böhmen empfand die Rache Ferdinands; eigenmächtig sprach er die Acht aus über den Chursürsten von der Pfalz und dessen Anhänger (22. Jan. 1621), und übertrug die Churwürde mit der Obers und Unterpfalz diesseits des Rheines (7. Jan. 1623) auf Maximislian von Bayern \*), der dafür das verpfändete Oberöstreich zurückgab. Oberöftreich zuruckgab.

So war der bohmische Kampf beendigt; doch blieb die Liga gerüstet in Teutschland stehen. Da stellte der König von Dånemark, Christian 4, (1625) sich an die Spise der Bewaffnung des niedersächsischen Kreises, und zog die bisherigen pfälzischen Feldherren, den Grafen von Mansfeld und Christian von Braunschweig, in sein Interesse. Tilly

<sup>\*)</sup> Pet. Phil. Wolf, Geschichte Maximilians 1 und seiner Zeit. 4 Theile. (3r und 4r Thl. sind von Breyer.) München, 1807 ff. 8.

besiegte aber (4. Nov. 1625) ein banisches Corps bei Sannover; Wallenstein den Grafen von Mansfeld (25. Upr. 1626) bei Deffau, und Tilly den Ronig (27. Hug. 1626) bei Lutter am Barenberge. Der niederfachsische Rreis, und die danischen Berzogthumer mit Jutland, fielen in die Banbe ber Sieger. Die beiden Berzoge von Medlenburg wurden, als Danemarks Bundesgenoffen, geachtet, und Ballenftein, ber fein Beer auf eigne Roften fur ben Raiser geworben hatte, erhielt (1629) die Belehnung über Medlenburg und die Wurde eines Udmirals des baltischen Meeres, gerichtet gegen die Handels = Interessen Danemarks und Schwebens. Mit Danemark ward (12. Mai 1629) ber Friede zu Lubeck abgeschlossen. Christian 4 trat von der Theilnahme an den teutschen Angelegenheiten zuruck, erhielt die verlornen Provinzen wieder und einen neuen Elbzoll zu Bluchfadt. Go blieb ber er fte Bersuch einer nordischen Macht, in die nabere Berbindung des europaischen Staatensustems einzutreten, ohne Erfolg.

Teutschland wäre nun beruhigt gewesen, wenn nicht, schon vor dem Abschlusse des Friedens mit Dänemark, Ferdinand (6. März 1629), geleitet durch Carasa's und Lamormain's Zudringlichkeit, das Resstitutionse dict erlassen hätte, nach welchem alle von den Protestanten seit dem Passauer Vertrage säcularisirte Stifter und Kirchengüter (in Angemessenseit zu dem reservatum ecclesiasticum) herausgegeben, die Reformirten vom Religionsfrieden ausgeschlossen und die protestantischen Unterthanen katholisscher Fürsten zum Katholicismus zurückgebracht werden sollten. Schon ward im südlichen Teutschlande der Ansang mit der Vollziehung dieses Edicts gemacht.

Im nordlichen Teutschlande galt es den Erzstistern: Magdeburg und Vremen, und den Hochstistern: Minden, Halberstadt, Verden, Lübeck, Rageburg, Brandenburg, Hawelberg, Camin, Lebus, Meißen, Mersseburg, Naumburg. Vereits sollte der zum Adminisstrator des Erzstists Magdeburg gewählte sächsische Prinz August dem Erherzoge Leopold Wilhelm weichen, als die allgemeine, deshald in Teutschland entstandene, Bewegung den Kaiser vermochte, nach dem Chursürstentage zu Regensburg (Jul. 1630), wo er die römische Königswahl seines Sohnes vergeblich zu bewirken versuchte, den Wallenstein — den perssönlichen Feind des bayrischen Maximilians — zu entlassen: Doch blieb das liguistisch bayrische Heer unter Tilly's Besehlen.

## 35.

## Fortsegung.

Wenn dies der Zeitpunct war, wo das in seinen zwei Linien verbündete habsburgische Haus das Gleichzgewicht Europa's bedrohte; so trat die Politik des Rardinal = Ministers Nichelieu, nachdem er Frankzeich im Innern beruhigt hatte, diesem Streben kräfztig entgegen. Er war es, der zwischen Schweden und Polen einen Waffenstillstand vermittelte, und den König Gustav Udolph\*) mit Subsidien (doch erst

<sup>\*)</sup> Für den schwedisch : teutschen Krieg: Sam. Pufendorf, commentarii de rebus suecicis libri 26, ab expeditione Gustavi Adolphi in Germaniam ad abdicationem usque Christinae. Ultraj. 1686. Fol.

— Bogist. Phil. v. Chemnig, foniglich schwedisscher in Teutschland geführter Krieg. 2 Thie. Stettin,

seit dem Vertrage zu Barenwalbe, 13. Jan. 1631) unterstüßte, so daß dieser (24. Jun. 1630) an der pom= merschen Rufte mit einem Beere landen konnte, morauf er die Destreicher aus Pommern verdrängte, und Die Herzoge von Mecklenburg in ihren Landern herstellte, sich aber auch vom Berzoge Bogislav von Pommern die Festungen Stralfund und Stettin, zur Deckung seines Ruckens, übergeben ließ. Zwar wollte der Churfurst von Sachsen, um Schwedens Einmischung in die Angelegenheiten Teutschlands zu verhindern, die protestantischen Stande auf einem Convente zu Leipzig (Marz 1631) zu einem besondern Bunde vereinigen; allein diesem Bunde fehlte Morigens Geist und Rraft. Im südlichen Teutschlande sprengte der Graf von Fürstenberg mit einem Heere von 10,000 Mann die Mitglieder dieses Bundes aus einander; im nordlichen Teutschlande zeigte die 3 erstörung Magdeburgs durch Tilly (10. Mai 1631), daß selbst ein Greis von 70 Jahren an Mord und Brand Wohlgefallen finden konne, und was die Protestanten zu befürchten hatten. Noch nothigte er (6. Sept.) Leipzig zur Uebergabe. Allein ichon vorher hatten der landgraf Wilhelm 5 von heffen (9. Nov. 1630) die Churfursten von Brandenburg (4. Mai 1631) und Sachfen (1. Sept. 1631) mit bem vorwarts ziehenden Gustav Adolph sich verbunben. Bei Breitenfeld (7. Sept. 1631) fiegten bie Schweden und Sachsen über Tilly. Das ganze nordliche Teutschland ward durch diesen Tag von den

<sup>1648</sup> ff. Fol. - Walter Barte, Leben Guftav Adolphs. Mus dem Engl. von Martini, mit Bor: rede und Unmert. von J. Gtlo. Bohme. 2 Thle. Epg. 1760 f. 4.

feindlichen Heeren befreit; das südliche stand ben

Siegern offen.

Guffav Adolph überließ den Sachsen die Eroberung Bohmens (Nov. 1631), woraus sie aber Wallenstein bald wieder verdrangte; er felbst jog in die Main = und Rheingegenden, wo fein Plan, eine feste Besigung in Teutschland zu erwerben, und burch Landerschenkungen die Zahl seiner Unhanger zu vermehren, bestimmter hervortrat \*), so schmerzhaft es fallt, selbst einen Mann, wie Gustav Adolph, nicht frei von Selbstsucht zu erblicken. So überließ er die churmainzischen Besitzungen im Eichsfelde und in Thuringen ben Bergogen von Sachsen; Die Grafen von Werthheim, von Solms und von Erbach, und einige schwedische Befehlshaber erhielten Klöster, mit Worbehalt der schwedischen Oberhoheit über Dieselben; für ihn selbst ward das Hochstift Würzburg und der Churstaat Mainz verwaltet. Burde die teutsche und schwedische Krone auf Einem Haupte wohl haben vereinigt werden konnen? — Wom Rheine zog Gustav Abolph nach dem Lech; ließ sich in Augsburg (Apr. 1632) als Dberheren huldigen, besette (Mai) München, und machte (24. Aug.) einen tapfern, aber erfolglosen Ungriff auf Wallensteins Lager bei Nurn= berg. Doch bald darauf (6. Nov.), nachdem der Konig mit Bernhard von Weimar, und Pappenheim mit Wallenstein sich vereinigt hatte, stießen beide Maffen bei Lugen auf einander. Der Ronig fiel (mahr-

<sup>\*) (</sup>Stumpfs) diplomat. Gesch. der teutschen Liga, S. 315 ff. — Arkenholz, Gesch. Gustav Adolphs, Th. 2, S. 329 ff. — Wilh. Fr. Breyer, Beisträge zur Geschichte des Zojährigen Krieges aus bischer ungedruckten Papieren. München, 1812. 8.

scheinlich durch Meuchelmord); allein Bernhard von Weimar, sein großer Zögling, erkampfte ben Sieg. In politischer Hinsicht übernahm der schwedische Reichs. fanzler Drenstierna, nach abgeschlossenem Bundniffe mit ben vier teutschen Rreisen: Franken, Schmaben, Ober = und Niederrhein (13. Upr. 1633), die Leitung ber Ungelegenheiten. Dur Sachsen verweigerte ben Beitritt zu diesem Bunde, und jog es vor, unter danischer Vermittelung, mit Destreich sich auszusöhnen. Doch erfolgte bies erst nach Wallenfteins Ermordung zu Eger (25. Febr. 1634), nach bem Siege des Erzherzogs Ferdinand bei Dordlingen (6. Sept. 1634) über Bernhard von Beimar und horn, und nach neuen Streifzugen ber Deftreicher nach Sachsen. Bu Pirna wurden (24. Nov. 1634) Die Praliminarien des Friedens zwischen Destreich und Sachsen, ber Friede selbst - mit mehrern von den Pralir inarien abweichenden Bestimmungen - ju Prag \*) (30. Mai 1635) abgeschlossen. Nach seiner Bestimmung und Form sollte Dieser Friede Die gesammten protestantischen Stande mit dem Raifer versohnen; denn er bestätigte ben Passauer und Augsburger Vertrag; er bestimmte, der Zustand der facularisirten Stifter sollte noch 40 Jahre im damaligen Zustande bleiben; er sprach die Umnestie des Raisers, doch mit Ausnahme der bohmischen und pfalzischen Sache, aus, wodurch Pfalz von der Berstellung ausgeschlossen ward; er überließ das Erzstift Magdeburg dem sachsischen Prinzen August, doch mit Abtretung der Querfurtischen Memter von demselben an den Churfürsten; das Stift Halberstadt bestimmte er dem Erzherzoge Leopold Wilhelm; er setzte die

<sup>\*)</sup> Glafeys Rern ber fachf. Geschichte, S. 1015 ff.

Herstellung der Herzoge von Mecklenburg und die Anerkennung der brandenburgischen Anwartschaft auf Pommern sest, doch unter der Bedingung des Beis tritts dieser Fürsten zu dem Frieden. In einem Nebenrecesse überließ der Kaiser dem Chursürsten die bei den Lausißen als böhmisches Mannslehn, die er bereits, für die berechneten Kriegskosten, 12

Jahre unterpfandlich befeffen hatte.

Zeigte gleich dieser Friede, daß man mit Dest-reich unterhandeln konnte; so sprach sich doch die dffentliche Meinung stark gegen denselben aus, weil er die Beantwortung der Hauptfrage wegen der seit dem Passauer Vertrage säcularisirten Güter auf 40 Jahre hinausschob; weil er Pfalz, Wirtemberg und andere Fürsten von der Umnestie ausnahm, und weil er die Reformirten völlig ausschloß. Demungeachtet schlossen Brandenburg, Mecklenburg, Braunschweig, Weimar, der niedersächsische Kreis, die Hansestädte und andere Reichsstände demselben sich an; nur Hese fen hielt fortdauernd beim schwedischen Bundniffe.

3mar schien auch Schweden zum Frieden geneigt; allein Drenstierna reisete selbst nach Paris, um das Bundniß mit Frankreich zu Compiegne (28. Upr. 1635) zu erneuern, und Bernhard von Weimar, an der Spiße eines eignen Heeres, trat (26. Oct. 1635) mit Richelieu zu einem besondern Subsidienvertrage zusammen. Dazu fam, daß Frankreich — durch die Wegführung des Churfürsten von Trier nach Bruffel von den Spaniern, weil er eine französische Besatzung aufgenommen hatte, — (19. Mai 1635) an Spanien den Krieg erklärte, und auch gegen Destreich, den Bundesgenossen Spaniens, ein heer, ohne Kriegserklarung, aufbrechen ließ. Dagegen verband sich Sach sen mit Destreich

und erflärte (6. Oct. 1635) an Schweden ben Rrieg, weil der Prager Friede die Wiedererlangung ber von Schweden und Frankreich gemachten Erobe= rungen in Teutschland festgesett hatte. Die Fremden follten den Boden Teutschlands verlassen. Allein der Erfolg des neubeginnenden Rampfes - des vier= ten Abschnitts bes 30iahrigen Krieges - entsprach bem Plane nicht. Denn wenn gleich biefer Ubschnitt bes Krieges an landerverheerungen und wilden Graufamkeiten die vorhergehenden übertraf, und damals im eigentlichen Sinne der Krieg vom Kriege, ohne Ausführung boberer strategischer und politischer Ent= wurfe, lebte; so konnte doch in den nachfolgenden 13 Jahren weder Schwedens noch Frankreichs Macht vom Boden Teutschlands entfernt werden. Ferdinands 2 (15. Febr. 1637), und die Nachfolge feines Sohnes Ferdinand 3 in ben Erbstaaten Destreichs und in Teutschland, bewirfte in dem angenommenen politischen Systeme feine Veranderung. Folgenreicher war der Tod des letten Herzogs von Pommern, Bogislav 14 (1637), dessen Land, ber brandenburgischen Rechte ungeachtet, Die Schweben behaupteten, und der Tod des Churfursten von Brandenburg, Georg Wilhelms (1640), welschem sein Sohn Friedrich Wilhelm mit einer fehr umsichtigen Politik folgte.

Der neue Charafter des Kampfes begann mit der Niederlage der Destreicher und Sachsen bei Wittstock (24. Sept. 1636) durch Banner und Wrangel, woraus Banner nach Sachsen vordrang, und im kande des ehemaligen Bundesgenossen durch Brand und Werheerung seinen Namen schändete, während die französische Politik ihr Ziel im Erwerbe des Elsasses im Auge behielt, und Richelieu wahrscheinlich,

für biefen Zweck, ben Sieger von Brenfach (3. Dec. 1638), den Bergog Bernhard von Beimar aufopferte, der ploglich (8. Jul. 1639) starb, und beffen heer sogleich in Frankreichs Dienste trat, fo

wie Brenfach in beffen Bande fam.

Dachte man gleich schon im Jahre 1641 an ben Frieden; so ward doch der Rampf mit abwechselndem Erfolge fortgesett. Torften son, Banners Mach= folger, siegte (2. Nov. 1642) bei Leipzig gegen ben Erzherzog Leopold Wilhelm und Piccolomini, worauf er über Sachsen und Schlesien sich ausbreitete. Von Mahren zog er ploglich (Dec. 1643) nach Solftein, um Danemart in holftein zu besiegen, weil es, eifersuchtig auf Schwedens steigende Macht, diesem Machbar ben Rrieg angefundigt hatte. Danemark ward (13. Aug. 1645) jum Frieden von Bromfebroo mit Schweden genothigt. Die Franzosen, bei Duttlingen (14. Nov. 1643) unter Guebriant von den Bayern besiegt, erhielten in Turenne einen neuen Feldherrn, der — nachdem bereits Bran-benburg (1641) und Sach sen (1645) Waffenstillstand, auf nachtheilige Bedingungen, mit ben Schweden geschlossen hatten, - in Verbindung mit Wrangel (1646) in Bayern vordrang, wodurch auch der Churfurst Maximilian zu Ulm (14. Marz 1647) jum Waffenstillstande genothigt, aus Furcht vor Destreich aber zur Brechung besselben (Sept. 1647) veranlaßt, und deshalb sein Land von den Franzosen und Schweden furchtbar verheert ward, bis endlich die Eroberung der kleinen Seite von Prag durch Königsmark (25. Jul. 1648) zum Abschlusse bes Friedens fuhrte, ber auf den Congressen zu Denabruck und Munfter feit dem 11. Jun. 1645 unterhandelt worden war.

## 108 Weschichte bes europäischen Staatensustems 2c.

36.

## 9) Der westphälische Friede.

Der westphalische Friede \*) ward (24. Oct. 1648) zu einer Zeit geschlossen, wo Destreich fein bedeuten= des heer mehr aufzustellen vermochte, und die offent= liche Meinung, burch politische Schriften bearbeitet \*\*), gegen beffen Politif fich laut erklart hatte. Wenn Diefer Friede, ein Reichsgrundgeset ber teutschen Nation, im achtzehnten Jahrhunderte fast allgemein als ein Meisterwerk ber Diplomatie gefeiert ward; so kann Dies nur in dem beschrantten Sinne gelten, daß große Schwierigkeiten durch denselben beseitigt, Die firch= lichen Verhältniffe, so wie die Interessen der reichsunmittelbaren teutschen Stande gu einer allgemeinen Entscheidung gebracht, und die Grundlagen eines rechtlichen Besitsftandes innerhalb Teutschlands für die nachste Zufunft gezogen wurden. Daß aber Teutschland, ber Mittelpunct bes europaischen Staatensustems, durch diesen Frieden feine politische Ginheit verlor; daß zwei außerteutsche Machte die Gewährleiftung Dieses Friebens und der teutschen Verfassung übernahmen, nach-

\*\*) Unter diesen Schriften machte den meisten Eindruck die pseudonyme von Chemniß: de ratione status in imperio nostro romano-germanico, autore Hippolitho a Lapide. (s. l.) 1640. 4. dann (Frei-

stadii) 1647. 12.

<sup>\*)</sup> Der Osnabrückische Friede beim Schmauß (corp. juris publ. acad.) S. 741 ff. Der Münssterische, Ebend. S. 810 ff. Die vollständige Sammlung aller Actenstücke: J. G. v. Meyern, Acta pacis Westphalicae publica. 6 Tom. Han. et Gött. 1734. Fol.

bem sie sich auf Teutschlands Rosten vergrößert batten; daß wahrend des Rrieges viele teutsche Fürsten bas gefährliche Beispiel ber Bundniffe mit bem Muslande gegeben hatten, und durch das Husland auf Roften ihrer Mitstånde im Frieden sich vergrößerten; endlich baß ber Dorben feit biefer Zeit in Beruhrungen mit bem füdwestlichen Staatensysteme fam, die bis babin Die europäische Politik noch nicht gekannt hatte: bas waren Greigniffe, welche fur den ganzen Erdtheil die entscheidendsten Folgen herbeiführten, so wie fehr viele folgende Friedensvertrage, bis zum Unter= gange des teutschen Neiches im Jahre 1806, auf die Unterlage des westphälischen Friedens abgeschlossen wurden. Alls Sauptergebniß nach biefem Frieden tritt hervor: daß die religiösen und kirchlichen Intereffen, welche bereits feit dem Suffitenkriege, noch mehr aber seit der Rirchenverbesserung, im Border= grunde aller Weltbegebenheiten erscheinen, zwar nicht ohne Einfluß auf die europäische Politik bleiben, baß aber, an die Stelle der Religionsfriege, feit biefer Zeit die Rampfe um landervergrößerungen und Erbschaften treten, bis mit der frangosischen Revolution wieder der Rampf über Ideen beginnt, die ins offentliche Staatsleben übergeben.

Madift dem Werke von Bougeant:

Négotiations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruck. 4 T. à la Haye, 1725. Fol. J. Steph. Putter, Geist des westphalischen

Friedens. Gott. 1795. 8.

R. Ludw. v. Woltmann, Geschichte des wests phâl. Friedens. 2 Th. Lpz. 1808. 8. (Nach den négotiations etc. und als Fortsetzung von Schillers Gesch. des Zojähr. Krieges bearbeitet.)

#### 37.

## Fortsegung.

Ein großer Theil Europens befand sich damals im Rampse; der westphälische Friede beendigte aber nur den Krieg in Teutschland und in den Niederlans den. Der Rampf zwischen Frankreich und Spanien, so wie der zwischen Spanien und Portugal, seit Portugal (1640) von Spanien sich losgerissen und zur Selbstständigkeit wieder erhoben hatte, dauerten sort.

In Binficht auf die innern Verhaltniffe Teutsch= lands sicherte dieser Friede den rechtlichen Besit des Eigenthums, erhob viele blos auf bem Berfommen beruhende Verhaltniffe zur gesetzlichen Verfassung, und führte die politische Stellung des Raisers und der Stånde gegen einander auf feste Grenzen zuruck. Denn er bewilligte (mit wenigen Ausnahmen) eine allgemeine Umnestie; das Haus Wittelsbach in der Pfalz erhielt die Unterpfalz zuruck, und die neuerrichtete achte Churwurde; hergestellt wurden der Berzog von Wirtemberg, ber Markgraf von Baben-Durlach, der Herzog von Cron, die Häuser Massau, Hanau, Solms, Die Rheingrafen, Jenburg, Sann, Dettingen, Walt d, Hohenlohe, Erbach und Lowenftein in ihren Besigungen. Die feit ber Erblichfeit ber größern Leben bereits als Herkommen bestandene Territorialhobeit der unmittelbaren Reichs= stånde, ward geseglich bestimmt, so daß ihnen die= fer Friede das Recht ertheilte, Bundniffe mit bem Auslande zu schließen, sobald sie nicht gegen den Raiser, das Reich und den Landfrieden gerichtet waren. Seit dieser Zeit ward Teutschland thatsachlich ein Staatenbund, doch mit Beibehaltung ber Ibee ber Ginheit der Monarchie, und

der sogenannten kaiserlich en Reservatrechte, welche sich zunächst auf die Oberlehnsherrlichkeit, auf die oberstrichterliche Gewalt, und auf Ertheilung von Standeserhohungen und Privilegien beschrankten. Der Unterschied zwischen mittelbaren und reichsunmit= telbaren Stånden trat feit diefer Zeit befonders hervor.

Das firchliche Verhaltniß entschied ber westphalische Friede auf die Unterlage des Passauer Bertrages und des Religionsfriedens, indem er die vollige Gewissensfreiheit und die politische Gleichheit der Katholiken und Augsburgischen Confessionsver= wandten festseste, in welche Benennung die Refor= mirten eingeschlossen wurden. Zur Beseitigung des geistlichen Vorbehalts ward, für den Besitz der säcula-risirten Länder und Güter, der 1. Jan. 1624 als Normaltag angenommen, so wie in allen Religionsangelegenheiten bei den Reichsgerichten und Deputationen die Personalgleichheit beider Rirchen, bei dem Reichstage aber in diesem Falle bas jus eundi in partes festgeseßt.

Bur Entschädigung ber beiben auswar= tigen Machte, die das Gesetz des Friedens vorschrieben, und ihrer Bundesgenoffen murden theils teutsche lander abgetreten, theils geistliche Befigungen facularifirt. Franfreich erhielt die Dberhoheit bestätigt über die seit 1552 dem teutschen Reiche entrissenen drei lothringischen Bisthümer, und gewann außerdem den Elsaß, so viel Destreich davon besaß, den Sundgau, die Festung Brensach und das Besaßungsrecht in Philippsburg; doch sollten alle unmittelbare Reichsstände im Elsaß (mehrere teutsche Fürsten, Reichsritter und 10 Reichsstädte) ihre Reichsunmittelbarkeit behalten. - Schweben bewirkte für sich die Abtretung Vorpommerns,

ber Festung Stettin und Rugens, so wie ber Stadt Wismar, und der säcularisirten Stifter Bremen und Verden, verbunden mit Sig und Stimme auf ben teutschen Reichs = und Rreistagen. Dem schwebischen Beere mußten die teutschen Rreise eine Summe von 5 Mill. Thaler zahlen. — Dagegen fam ber übrige Theil von Pommern (nach ber rechtlichen Unwartschaft auf ganz Pommern) an Branden-burg, welches für den von Schweden erworbenen Theil von Pommern die facularisirten Stifter Mag= beburg, Salberstadt, Minden und Camin erhielt. Mecklenburg ward, für die an Schwe= ben abgetretene Stadt Wismar, mit den facularisirten Bisthumern Schwerin und Rageburg, und mit ben Johannitercommenden Mirow und Nemerow ausgestattet, bem Sause Braunschweig Luneburg aber, wegen seiner Coadjutorie auf einige facularisirte Stifter, abwechselnd mit einem fatholischen Bischoffe, Die Befegung des Bisthums Dsnabruck zugefichert. Der julich sche Erbfolgefrieg blieb unentschieden, und dem Churfürsten von Sachfen, der das Interesse Schwedens verlassen hatte, ward blos der Besit ber Querfurtischen Memter bestätigt. Dage= gen erhielt heffen = Raffel, Schwedens treuer Bundesgenosse, ohne Verluft oder Abtretung, Die Abtei Birschfeld, einen Theil der Grafschaft Schauenburg, und 600,000 Thaler für sein Beer. Der Churfurst von Bayern behauptete sich bei ber Churwurde, ber Dberpfalz und ber Reichs= stadt Donauwerth.

Zugleich ward in diesem Frieden die Selbststån= digkeit der beiden Freistaaten der schweizerisch en Eidsgenossenschaft und der vereinigten Niederlande, und ihre Unabhängigkeit von Teutschland anerkannt, wodurch Kaiser und Reich auf alle Oberhoheit über diese Länder verzichteten, und Teutschland zwei wichtige Bollwerke seiner äußern Sicherheit verlor. Dagegen war es minder erheblich, daß — wegen der Säcularisationen — der römische

Bischoff gegen diesen Frieden protestirte.

Erschöpft war Teutschland nach diesem Krieden in seinem Innern, die Bevolkerung, und mit ihr der Uckerbau, der Gewerbsfleiß, der Handel tief gesun= ten, das Leben im Rreise der Wissenschaft und Runst gelahmt. Dazu famen die Schulden ber Stadte und Staaten; Die vielen muften Marten; bas Beibehal= ten der stehenden Beere, an die man sich während eines 30jährigen Krieges gewöhnt hatte, und die man besonders jur Beschrantung der Freiheiten ber Stadte gebrauchen lernte; die Erhohung der Steuern und Abgaben; der vermehrte Aufwand der Hofe, und Die gesteigerte Fürstenmacht. - Unter ben einzelnen teutschen Fürstenhäusern gelangten in dieser Zeit befonbers Bayern unter Maximilian 1, und Bran= benburg unter der Regierung des großen Churfür sten (1640 — 1688) zu einem höhern politischen Einflusse nicht blos auf die teutschen, sondern selbst auf die europäischen Ungelegenheiten. Dagegen ward ber Prager Friede der Wendepunct der politischen Rraft des Churstaates Sach fen!

38.

C) Umriffe aus der besondern Geschichte der einzelnen Staaten und Neiche in diesem Zeitabschnitte.

1. Teutschland. Italien.

Die Geschichte Teutschlands in diesem Zeitzabschnitte enthält in der Begründung und Verbreiz III.

tung der Rirchenverbefferung, so wie in den Kolgen derselben und in den daraus entstandenen Rantpfen, ben Grund charafter ber Ereigniffe biefer Zeit, und die außere Farbe diefer Ereigniffe. Thatsachlich entschieden war es, daß Teutschland da= mals, und von ba an, im Mittelpuncte des eurovåischen Staatenfustems stand. Bei einer luckenvol= len öffentlichen Verfassung, welcher durch die in diefer Zeit entstandenen Reichsgrundgesete (des Landfriebens, der Wahlcapitulation, des Religionsfriedens und des westphalischen Friedens) nur nothdurftig nachgeholfen ward, regte fich boch in ben einzelnen Staaten Teutschlands, besonders in den protestantischen, viel frisches Leben, viel Gewerbsfleiß, viel Handel, viel Aufstreben in dem Reiche der Wissenschaft und Runft. Un die bereits fruher gestifteten Sochschulen schlossen sich, freilich mit mehr ober weniger Ginfluß und Glang, in diesem Zeitabschnitte als neue an: Wittenberg (1502), Frankfurt an der Ober (1506), Marburg (1527), Dillingen (1552), Jena (1558), Dimug (1567), Beimftabt (1576), Graf (1586), Gießen (1607), Pader= born (1616), Rinteln (1621), Straßburg (1621), Salzburg (1622), und Altorf (1623). Waren gleich die einzelnen teutschen Staaten, befonbers seit der kirchlichen Trennung, wenig unter sich verbunden, und stand namentlich der Raiser seit dem westphalischen Frieden mit febr beschrankter Bewalt als Wahlregent an der Spige eines aus den verschiedenartigsten Theilen zusammengeseß= ten Bundesstaates; ging gleich bas Niederland, Die Schweiz, Preußen, Rurland und Liefland (Die Mitter= staaten an der Oftsee), und außer dem Elfaß, auch vieles in Lothringen, fur Teutschland verloren; verschwand

gleich, seit ben Zeiten bes 30jahrigen Rrieges, ber vormalige fraftige Beift bes britten Standes in ben reichen Stadten Teutschlands immer mehr; besuchten und entweihten die Jesuiten auch den teutschen Boden. um den menschlichen Beift, vermittelft schlauer Dialeftif, in die Unmundigfeit des Mittelalters guruckjudrucken; fo behauptete doch im Bangen Teutschland, nach dem Geifte und der Cultur in feinem Innern, und nach der Kraft, die es nach außen zeigen fonnte, wenn es wollte, eine ber erften Stellen unter ben Machten bieser Zeit, welche ben Ausschlag in ben Weltbegebenheiten gaben. Dies fühlten Rarl 5, Frang 1, Philipp 2, Wilhelm ber Dranier, Elifabeth, Heinrich 4, und spater Guftav Adolph, Drenstierna, Richelien und Mazarin!

Weit abhångiger von auswärtiger Macht erschien Italien in diesem Zeitabschnitte. Die Politifer einzelner seiner Papste, Fürsten und Republifen vermochte zwar die auswärtigen Mächte, welche nach Italiens landern luftern waren, zu entzweien und jum Theile vom schonen Boden der Salbinfel guruckzuweisen; allein dem spanischen Principat und ber Entscheidung Rarls 5 in den wichtigsten Ungelegen= heiten Italiens (1530) vermochte weder die Umsicht Venedigs, noch die Schlauheit des Vaticans aus-

zuweichen.

#### 39.

## Fortsegung.

#### 2. Spanien.

Spanien war unter Rarl 5 die erfte Macht im europäischen Staatensysteme, seit die christlichen Reiche, Rastilien und Aragonien, vereinigt, die Mauren besiegt, die Niederlande ererbt, Neapel und Sicilien von neuem verbunden, die Provinzen des spanischen Navarra der Monarchie einverleibt, und Die reichen lander des vierten Erdtheils entdeckt, er= obert und in spanische Provinzen verwandelt worden waren (6. 24.). Bu diefer unermeflichen Erbichaft gab Karl seinem Sohne Philipp 2 noch bas her= zogthum Mailand. Wohin aber die absichtliche und vollige Verschließung eines machtigen Reiches vor dem Lichte des Zeitalters, und der hartnactige Rampf gegen bie ins Bolferleben übergegangene Joee ber religiosen und firchlichen Freiheit zu führen vermag; das lehrt Spaniens Geschichte unter Philipp 2 (1556-1598). Denn alle Greuel der Inquisition (von florente mit archivalischer Treue aufgedeckt). Die fortgesetten Rriege gegen Frankreich und England, und der gescheiterte Versuch, Die zur firchlichen Freiheit sich erhebenden Niederlander in die alten Abhan= gigkeitsverhaltniffe zuruckzudrucken, bezeugen es am Ende der Regierung Philipps 2, nach dem tiefen Sinfen des innern Wohlstandes und des Wolfsgeistes, und nach ber verminderten Rraft in ber außern Unfundigung, wie furchtbar das Reactionssystem an ben Staaten und Regierungen sich racht, sobald es über 40 Jahre mit unerschütterlicher Folgerichtigkeit gehandhabt wird. Dazu kam die eng= herzige Behandlung ber Kolonieen und der auch auf sie übergetragene Bekehrungseifer. Mochten baber immer Mexito, Peru, die Terra firma, Neu-Granada, Domingo, Cuba, Die Philippi= nen und viele andere Infeln unter Spaniens Scep= ter steben; sie blieben ohne eigentlichen Gegen fur bas Mutterland, das nur der Ableiter, nicht der Mittel= punct, für die über das Weltmeer ftromenden Reich=

thumer ward. Selbst die gelungene Eroberung Portugals (1580) mußte, bei dem auf Portugal überge-tragenen Regierungs = und Verwaltungssysteme, beiden Reichen nachtheilig, und die Veranlassung werden, daß der lang verhaltene Groll der Portugiesen das spanische Joch (1640) abschüttelte. — Denn Spanien sank, nach Philipps 2 Tode, unter seinem Sohne und Enkel, Philipps 3 (1598—1621), und Philipp 4 (1621—1665) immer tieser. Während Philipps 3 Regierung leitete der Herzog von Lerma die Geschäfte des Staates. Er schloß Frieden mit England (1604), einen Waffenstillstand mit ben schon damals stillschweigend als selbstständig anerkannten Miederlanden (1609), und entvolkerte Spanien durch die unkluge Vertreibung von 600,000 Moristos (1609 f.) nach Ufrika. Selbst als unter Philipp 4 der Herzog von Olivarez die außere Staatskraft Spaniens von neuem zu spannen suchte, bewies der Abfall Portugals (1640), der erneuerte Rampf gegen die Niederlander, der (1648) mit der Unerkennung ihrer Unabhängigkeit endigte, und der von Spanien, als Destreichs Bundesgenosse, gegen Frankreich (seit 1635) geführte Krieg, der erst im pyrenåischen Frieden (7. Nov. 1659) beendigt ward, daß Spanien nicht mehr zu den Mächten des ersten politischen Ranges in Europa gehorte. Denn in jedem Friedensschlusse mußte Spanien Opfer bringen, und namentlich verlor es im pyrenaischen Frieden meh-rere feste Plage in Belgien und die Festung Roussillon an Frankreich. Doch ward in diesem Frieden die Vermählung ludwigs 14 mit der Infantin Maria The-resia, der ältesten Tochter Philipps 4, verabredet.

# Fort segung.

## 3. Portugal.

Die Zeit der Bluthe und Kraft Portugals fiel in die Regierungstage des Königs Emanuel; benn während dieser ward die Macht Portugals in Ditindien begrundet und Brafilien entdeckt. Db nun gleich unter seinem Sohne, Johann 3 (1521 — 1557), diese Besitzungen erweitert wurden; so hinderte doch die schlechte Finanzverwaltung die Vermehrung des Volkswohlstandes, und die Sendung ber Jesuiten in die Rolonieen das Emporbluben Dieser. Der Enkel Johanns, Sebastian, von ben Jesuiten gezogen, starb auf einem Kreuzzuge gegen die Muhamedaner in Ufrika, in der Schlacht bei Alcassar (4. Aug. 1578). Mit seinem Großonkel und Nachfolger Heinrich 3 (1578—1580) erlosch ber Mannsstamm des Hauses. — Unter den Kronbewerbern siegte der machtigste, der Konig Philipp 2 von Spanien, der Sohn der altesten Schwester Johanns 3. Für ihn eroberte Alba das Reich (1581). Allein Portugal, unter den drei spanischen Philip= pen (in Portugal Philipp 1, 2 und 3) in alle Ram= pfe Spaniens mit ben nach Selbstständigkeit ringen= ben Niederlandern und mit England verflochten, vertor an die Miederlander Centon, die Molucken, Malacca, den Handel nach Japan, und Brasis lien. Der Druck im Innern, besonders seit der absichtlichen Vernichtung der großen Vorrechte der portugiesischen Stände, und das Unglück von außen, bewirkte die Revolution vom 1. Dec. 1640, in welcher ber herzog von Braganza, ein Abkommling Emanuels in weiblicher Linie,

Johann 4 den Thron bestieg und behauptete. Brasitien ward wieder gewonnen; die ostindischen Besissungen aber blieben, bis auf Goa, Din und einige Factoreien, verloren. Hatte nun gleich Portugal
seine Selbstständigkeit wieder errungen; so war doch,
bei der Folge schwacher Regenten, bei den Mängeln
der Versassung und Verwaltung des Innern, und bei
der sehlerhaften Leitung der Rolonieen, die frühere
Zeit der politischen Kraft und Macht für Portugal
auf immer verschwunden. Seine Stellung zum europäischen Staatensysteme blieb unbedeutend und untergeordnet.

#### 41.

## Fortsegung.

## 4. Frankreich.

Frankreich, durch ludwigs 11 Despotismus in seinem Innern beruhigt und durch Burgund vergrößert, strebte unter Karl 8, Ludwig 12 und Franz 1 († 1547) nach italischen Ländern. Ward gleich dieser Plan, nach oft erneuerten Kämpfen, vereitelt; so behauptete doch Frankreich unter Ludwig 12 und Franz 1 die näch ste Stelle des politischen Ranges, neben Spanien, im Staatenspsteme Europa's. Ullein mit dem Tode Franz des ersten (1547) begann eine traurige Zeit für Frankreich, die herab bis auf Heinrich 4 reichte. Denn wenn gleich unter seinem Sohne, Heinrich 2 (1547 — 1559), die drei lothringischen Visthümer, Meß, Verdun und Toul gewonnen wurden; so bildete sich doch bereits während dieser Zeit eine Maitressen und Günstlingseregierung, welche in jedem Staate die Entwickelung des innern Lebens hemmt. Besonders gelangte das

Haus der Prinzen von Guise zu bedeutendem Einstusse in der Verwaltung und im Felde, und ward, bei dem Anfange der kirchlichen Zwiste, das Haupt der katholischen, so wie das Haus Bourd on das Haupt der protestantischen Parthei. Der Verwandtschaft nach stand das Haus Bourdon dem Throne näher \*), als das Haus Guise; daher die langjährige Eisersucht zwischen beiden. Der Krieg mit Spanien (1552—1559) ward, erst nach Karls 5 Tode, im Frieden zu Chateau Cambresich das den Veritten entrissene Calais erhielt, und die von Spanien weggenommenen Grenzpläse zurückbekam.

Gegen den Protestantismus \*\*\*), dessen Spuren bereits seit dem Jahre 1520 in Frankreich sich zeig-

<sup>\*)</sup> Das Haus Vourbon stammte ab von Robert, dem jüngsten Sohne Ludwigs des Heiligen, der (1272) mit Beatrix von Vourbon sich vermählte.

— Der Prinz Anton von Vourbon (dessen Vruder der Prinz Ludwig von Condé war,) vermählte sich (1548) mit Johanna, der einzigen Tochter des Königs Heinrich 2 von Navarra und der Schwester von Franz 1 von Frankreich. Sie regierte über Navarra bis 1572. Sie ward, in ihrer Ehe, die Mutter Heinrichs 4. — Das Haus Unise stammte von dem Herzoge Renatus 2 von Lothringen, dessen Sohn die Güter des Hauses in Frankreich bekam, welche 1527 zum Herzogthume Guise erhoben wurden.

<sup>\*\*)</sup> Sie hießen in Frankreich Hugonotten. Denn nach dem Thuanus hielten die Protestanten zu Tours ihre gottesdienstlichen Zusammenkunfte bei Nacht und außerhalb der Stadt, und die Einwohner meinten, der König Hugo reite des Nachts herum, und mißhandle die, welche er antrase.

ten, und der fpater, nach Calvins lehre, von Genf aus Gingang und Verbreitung fand, wirkte Frang 1 nicht ohne Leidenschaftlichkeit, und Heinrich 2 erließ Edicte und Bucherverbote; auch fehlte es nicht an einzelnen hinrichtungen. Allein der innere Meinungskampf wogte erft, nach bem fruhzeitigen Tobe Frang 2 († 5. Dec. 1560), unter Beinrichs zweitem Cohne: Rart 9 (1560-1574) auf, mabrend beffen Min= berjahrigkeit seine Mutter, Die arglistige Ratharina von Medici, die Regierung leitete. Die vier Reli= gions = und Burgerfriege, mit Verstellung und Hinterlist vorbereitet, und mit Wortbrüchigkeit und falter Graufamkeit (seit 1562) von Seiten des Ho= fes geführt, gingen zwar von firchlichen Interessen aus, wurden aber bald auch zu Rampfen um die bochste Gewalt bei ber Schwache ber Regenten. Diese Rriege zerriffen die Burger Frankreichs in zwei offent= liche Partheien, zerftorten den Wohlstand und alle wesentliche Bedingungen bes innern Wolfslebens, zerrütteten die Finanzen, und brachten Frankreich, nach außen, um die im europäischen Staatensystem bis dahin behauptete Stelle. Denn so oft auch die Siege ber Hugonotten es bewirften, daß die Ronigin und die Prinzen von Guise zu Bewilligungen in Binsicht der kirchlichen Freiheit sich verstanden; so ward ihnen doch nie Wort gehalten. Dazu kamen von Philipp 2 in Spanien fortdauernd Unregungen zur Ausrottung aller Protestanten, besonders ihrer Saup= ter. Erklärte doch Alba (1565) der Königin = Mutter zu Bayonne in seines Ronigs Namen unumwunden: "ein tachskopf sen mehr werth, als tausend Frosch= köpfe." Zwar wurden die Hugonotten in diesen Rampfen von einzelnen glaubensverwandten Fürsten Teutschlands und von der Elisabeth von England,

Seit dieser Zeit suchte der hof, die hugonotten sicher zu machen. Bot boch Rarl 9 bem Prinzen von Navarra seine Schwester zur Gemahlin, und bem Udmiral Coligny ben Oberbefehl im Rriege gegen die Miederlande an! Zwar starb Heinrichs Mutter ju Paris, wohin sie zur Berichtigung des Chevertra= ges gekommen war, am Gifte (Upr. 1572); bennoch erschienen Heinrich, Coligny und der junge Condé in Paris. Die Vermählung des Königs erfolgte am 18. Aug. 1572; allein in der långst vorbereiteten gräßlichen Bartholomausnacht (24. Hug.) wurden, außer Coligny, allein in Paris gegen 5000 Protestanten ermordet, und viele Zausend andere fielen gleichzeitig in den Provinzen. Die Prinzen von Navarra und Condé retteten sich durch augenblickliche Abschwörung des Protestantismus. Die christliche Welt schauderte vor diesen Blutscenen; nur der Papst Gregor 13 und Philipp 2 feierten des= halb öffentliche Dankfeste. Der innere Rampf begann barauf in Frankreich mit unverhaltener Wuth von neuem. Die Hugonotten behaupteten sich in ihren festen Plagen, namentlich in Rochelle. Während der Belagerung dieses Plages erhielt der nachgebohrne Bruder des Königs, Heinrich von Unjou, die Nachricht von feiner Wahl zum Ronige von Polen. Dies führte zu einem Vergleiche mit den Belagerten (1. Jul. 1573), in welchem allgemeine Umnestie und freie Religionsubung fur die Protestanten in ihren Ortschaften festgesetzt ward. Vor seiner Ub= reise nach Polen, ließ Heinrich seine Rechte als französischer Prinz vom Parlamente bestätigen, und schon im nächsten Jahre machte er Gebrauch davon, als Rarl 9 (30. Mai 1574) an einer furchtbaren Krankheit, aicht älter als 23 Jahre, sein Leben en-digte. — Heimlich verließ Heinrich Polen; seine Reise über Wien und Turin glich einer formlichen Blucht. Gewarnt in beiden Residenzen vor der Erneuerung der Blutscenen in Frankreich, und aufgefordert, alles zu vergessen, dachte doch seine Mutter anders, und er, der ausschweisende Schwächling, verstand wohl die Abgaben von 9 Mill. Livr. auf 32 au steigern, nicht aber die mit Erbitterung sich gegen überstehenden firchlich = burgerlichen Partheien eines großen Volkes zu versöhnen. Mit stolzer Unmaßung leiteten die Bruder Guife die fatholische Parthei, und rechneten, nach dem Tode des Herzogs von Alençon, des einzigen Bruders des Königs (10. Jun. 1584), selbst auf den Thron. Da entledigte sich Heinrich 3 des Herzogs Heinrich von Guise und seines Bruders, des Kardinals; durch gedungene Morder (Dec. 1588), und erklarte, nach dieser Er-mordung, seiner Mutter: "Madame, nun bin ich König!" Allein ihn traf der Bannfluch des Papstes; die Sorbonne entband das Wolf des Eides der Treue; die Ligue entsetzte ihn des Thrones, und Philipp 2 stand auf Seiten der Ligue. Da warf sich Heinrich 3

(1589) ben Hugonotten in die Arme, und vereinigte sich mit seinem Schwager, dem Könige Heinrich von Navarra. Während aber ihr Heer Paris belagerte, siel Heinrich (1. Aug. 1589) durch den Meuchelmord des Dominicaners Clement\*).

Micht ohne individuelle Schwächen, allein mit Beift, politischem Tacte, reinem Wohlwollen gegen das Volf und ritterlicher Tapferkeit, erzogen in der Schule der Leiden, übernahm Beinrich 4 (von Bourbon) die Regierung. Philipp von Spanien und die Jesuiten waren seine Feinde; die Macht der Ligue war felbst nach dem Siege bei Jory (14. Marz 1590) nicht gebrochen. Erst bann versohnte sie sich mit ihm, als er (1593) zum fatholischen Lehrbegriffe übertrat. Mun öffnete sich ibm (22. Marz 1594) Paris; boch sprach er allgemeine Umnestie aus, und sicherte seinen vormaligen Glaubensgenossen (13. Upr. 1598) im Edicte ju Mantes vollig freie Religions= übung und Zutritt zu allen Aemtern. Selbst mit Spanien versohnte er sich (1598) im Frieden zu Vervins, der auf die Unterlage des Friedens von Chateau Cambresis abgeschlossen ward; doch daß sich beide Ronige ihre gegenseitigen Unsprüche auf Navarra und Burgund vorbehielten.

Während eines Jahrzehends der Ruhe und der weisen Verwaltung des Ministers Sully entwickelten sich schnell und kräftig alle Keime des innern

<sup>\*)</sup> Außer dem de Thou — gehören zu dieser Zeit: H. C. Davila, istoria delle guerre civili di Francia (1559 — 1598). Paris, 1644. 4. — Franzis sisson, 3 Th. Paris, 1757. 4. — Charl. Lacretelle, histoire de France pendant les guerres de religion. 5 Voll. Paris, 1814 sqq. 8. — Teutsch von Riesewetter. 2 The. Lyz. 1815. 8.

Polfslebens. Das Gewühl ber Partheien schwieg; ber widerspenstige Abel ward beschrantt, der Golda= tenstand reducirt und reformirt; der Gewerbsfleiß und mit ihm ber Sandel stiegen; die Finanzen hoben sich durch weise Sparsamkeit, durch Abschaffung der Migbrauche bei Erhebung der Steuern, die man feit langer Zeit wieder vermindern konnte, und durch Ab= bezahlung der Staatsschuld von 300 Mill. Livr. bis auf 50 Mill.; nur die Verkäuflichkeit (und badurch Erblichkeit) ber Hemter bei ber Gerechtigkeitspflege bildete Die einzige Schattenseite der neuen Verwaltung. Schon fühlte das Ausland die neue Stellung Frankreichs gegen die europäischen Mächte; mit Elisabeth von England, mit bem Freistaate ber Niederlande stand Beinrich 4 in freundlichem Berkehre; allein gegen beide Linien des Hauses Habsburg waren seine politischen Plane, besonders der Entwurf einer christ= lich europäischen Republik von 15 gleich großen Staaten \*) gerichtet. Zweifelhaft bleibt

Bergl. §. 32. Europa sollte in 15 ungefähr gleich große Staaten getheilt werden, die zu ihrer gegensfeitigen Erhaltung auf ewig sich verbänden, und deren Streitigkeiten durch einen Senat der christlich en Republik, aus 60 Personen besstehend, nach Mehrheit der Stimmen entschieden werden sollten. Diese 15 Staaten sollten seyn: 5 Erbreiche, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Schweden und die Lombardei; 6 Wahlereiche, der Rirchenstaat, Teutschland, Ungarn, Böhmen, Polen und Dänemark; 2 demokratissche Mepubliken, die Niederlande und die Schweiz; 2 aristokratische Nepubliken, Wenedig, und die übrigen kleinen Städte und Staaten Italiens (Florenz, Genua, Lucca, Mantua, Parma, Modena, Monaco). Mit dem Kirz

es, wie weit dieser Plan hatte verwirklicht werden konnen, wenn heinrich nicht (14. Mai 1610) durch Ravaillac's Messer gefallen ware. Das aber ist über jeden Zweifel erhoben, daß nach ihm, mahrend ber Minderjährigkeit seines Sohnes Ludwig 13, unter ber Regentschaft der Ronigin = Mutter, bis zu dem Eintritte des Bischoffs (nachmaligen Rardinals) Richelieu's (29. Upr. 1624) in den Staatsrath, bas innere Leben wieder fank und die Partheien von neuem auflebten. Zuerst beschrankte Richelsen die Macht der Hugonotten als politische Parthei, doch ohne Eingriff in ihre Religionsfreiheit, damit das Innere beruhigt wurde; dann hielt er fest an Heinrichs 4 Plane, Die Macht der beiden linien des Hauses Habsburg in Spanien und Destreich zu schwächen, und Frankreichs politisches Gewicht nach außen nicht nur berzustellen, fondern möglichft zu fteigern. Daber fein Bundniß mit Gustav Adolph, und nach ihm mit Dren= stierna und Bernhard von Weimar; daher der unverwandte Blick auf den Erwerb des Elfasses; daher (1635) die offene Rriegserklarung an Spanien. Zwar erlebten weber Richelieu († 4. Dec. 1642) noch Ludwig 13 († 1643) bas Ende biefes Rampfes; allein Magarin leitete mit Richelieu's Umsicht und Rraft das bis dahin befolgte politische Syfrem mabrend der Minderjahrigkeit Ludwigs 14, und bewirkte badurch für Frankreich die großen Erfolge des west=

chenstaate sollte Neapel, mit Benedig Sicilien, mit Savoyen Mailand (zusammen das lombardische Königreich), und mit den Niederlanden Julich, Cleve und Verg verbunden werden. Die Russen und die Türken wurden von dem Vunde ausgesschlossen; denn zu ihrer Entsernung aus Europa sollte die Gesammtmacht desselben ausgeboten werden.

phalischen Friedens in der Bergroßerung des Staates burch die Erwerbung des Elfaffes und Sund= gaus, und in der übernommenen Gewährleistung ber Bedingungen dieses benkwurdigen Friedens.

42.

#### Fortfebung.

5. Die Miederlande. England.

Verweigerung ber Gewiffensfreiheit, burgerlicher Druck, Beschränkung wohlgegrundeter ständi= scher Rechte und die Aussicht auf die Ginführung ber Inquisition, bewirkten die Vereinigung (23 Jan. 1579) und zwei Jahre fpater (26. Jul. 1581) Die völlige Losreißung der Staaten von Holland, Seeland, Utrecht, Friesland, Brabant, Geldern, Flandern, Obernssel, Mecheln und Butphen von bem spanischen Scepter unter Philipp 2. Die damalige Vereinigung der Kronen Spaniens und Portugals brachte, wie die erste brohende Gefahr für den sich bildenden jungen Freiftaat vorüber war, bei der Fortsegung des Rampfes gegen Spanien, viele reiche Kolonieen an die Niederlande, und diese Erwerbung entschied wieder über die Begrundung der Seemacht und bes Welthandels, der in dieser Zeit an die batavischen Rusten sich zog. Schon im Jahre 1602 erhielt die hollan= disch = oftindische Compagnie ihr Dasenn, ihr Handelsmonopol, und ihren Mittelpunct auf der Insel Java zu Batavia, wenn gleich ihre Berfaffung, mit der Vermehrung der Rolonieen und der Vergroßerung des Handels felbst, sich weiter ausbildete. Zwar wogten, bald nach dem Abschlusse des zwölfjab= rigen Waffenstillstandes mit Spanien (1609), im

Innern des Freistaats firchlich-politische Spaltungen auf, die selbst nicht ohne blutige Opfer blieben; allein nach außen ward, selbst als Spanien den Waffen= stillstand fundigte, die Gelbststandigkeit des Staates behauptet, wenn gleich die feierliche Unerkennung der= felben von Spanien und Teutschland erst zu Munster

(1648) erfolgte.

Rurg vor ber Entbeckung Umerika's gerrutteten heftige Rampfe zwischen zwei nach bem Throne strebenden Hausern (Lancaster und Dork) das innere Staatsleben Englands, welches Beinrich 7 (+ 1509) größtentheils beruhigte. Ihm folgte fein launenhafter Sohn Heinrich 8 (1509—1547), der in seinen politischen Grundsätzen so oft, wie in der Che, wech= felte, gegen Luthern schrieb, aber auch mit dem Papste zerfiel, die englische Rirche von Rom trennte, das Monchsthum abschaffte, die Klöster einzog, und ben Suprematseid sich schworen ließ, ob er gleich Die Grundsage der Rirchenverbesserung mit heftigkeit verfolgte. Allein Diese wurzelten unter seinem Nach= folger Eduard 6 (1547-1553) und unter des Erz= bischoffs Cranmer weiser Leitung immer tiefer, bis nach seinem fruhzeitigen Tobe, unter seiner Schwester Maria (1553 — 1558), der Gemahlin Philipps 2 von Spanien, das firchliche Reactions fustem mit blutiger Strenge von ihr geubt ward. Zum Blucke Englands starb sie bald und kinderlos. Den Thron bestieg ihre Halbschwester Elisabeth (1558-1603). Bei vielen weiblichen Schwächen, gab Elisabeth doch bem Staate neue Haltung, im Innern durch die Unnahme des Protestantismus, doch mit Beibehaltung der Formen des Episcopats, an dessen Spige der Regent durch den ihm geleisteten Suprematseid stand, und nach außen durch ihre umsichts=

voll berechneten Widerstand gegen ben übermachtigen Philipp 2, dem sie ihre Hand verweigert, und welschem der Papst das (freilich erst zu erobernde) Königsreich England geschenkt hatte. Denn nach dem Unter= gange der unüberwindlichen Flotte (1588) liefen die englischen Flotten aus, und begründeten in jener Zeit den außereuropäischen Handel, der auf den Gewerbs= fleiß und den Verkehr im Innern machtig zurückwirkte. Vereits im Jahre 1600 (31. Dec.) erhielt die (altere) ostindische Compagnie ihr Dasenn. Selbst die Erobe= rung von Cadir (1596) durch die Englander erlebte Philipp 2 noch zu seiner Demuthigung. — Der dun= felfte Punct in Glisabeths Regierung bleibt die Sin= richtung der Königin Maria von Schottland (8. Febr. 1587), deren Sohn, Jacob 1, der Elisabeth (1603) in den nun, unter dem Namen Groß= britannien, vereinigten Konigreichen von Eng= land und Schottland folgte. Doch war die Regie= rungszeit des Hauses Stuart kein glücklicher Zeit= abschnitt in der Geschichte des Staates; denn die Hin= neigung dieses Hauses zum Ratholicis mus stritt eben so gegen die kirchliche Grundlage Großbritan= niens, wie das Streben desselben nach unbeschränk= ter Gewalt gegen die vierhundertjährigen Pfeiler ber bürgerlichen Freiheit. Das Reactionssystem der Stuarte gegen beide ins brittische Staatsleben übergegangene Ideen der firchlichen und burgerlichen Freiheit wirkte eben so nachtheilig zurück auf die person= liche Stellung der Könige Jacob des ersten und Karl des ersten (seit 1625) zum Parlamente und Volke, wie auf die unter Elisabeth begonnene Entwickelung des Volkswohlstandes im Innern und des auswärtigen Verkehrs. Die Entfremdung zwischen Karl 1 und bem Parlamente fubrte jum Burgerfriege, jum III.

måchtigen Aufwogen der Partheien, zum Rampfe zwischen den Engländern und Schotten, und zuleßt zur Enthauptung des Rönigs (30. Jan. 1649), und zu Eromwells Protectorate. — Un den Rüsten Mordamerika's erschienen bereits in Elisabeths lesten Regierungsjahren kühne englische Seekahrer; allein erst unter Jacob 1 bildeten sich die Handelsgesellschaften dahin, so wie die in den Zeiten der innern Unruhen Ausgewanderten das Gedeihen der Kolonieen in Virginien und Neuengland, und auf den antillischen Inseln bewirkten, wo die Eroberung von Jamaica (1655) einen neuen Markt für Großbritannien ersöffnete.

#### 43.

## Fortsegung.

#### 6. Die nordlichen Reiche.

Jur Zeit ber Entbeckung bes vierten Erbtheils bestand noch, der Form nach, die calmarische Union (1397 geschlossen), nach welcher die drei skandinavischen Reiche, Dånemark, Norwegen und Schweden zusammengehörten. Mit Christian 1
hatte (1448) das Haus Oldenburg den dänischen Thron bestiegen; doch lähmte das Uebergewicht des Ubels die Macht der Könige, so wie die Ubneigung der Schweden gegen die calmarische Union bestänzdige Kämpse zwischen Schweden und Dänemark veranlaßte, die endlich, während Christian 2 (1513—
1523) regierte, Schweden von der Union sich trennte und zur Selbsisskändigkeit gelangte. Nach der Ubsehung Christians 2 bestieg seines Vaters Bruder, Friedrich 1, Herzog von Schleswig und Holstein, den dänischen Thron (1523); allein an den damaligen

Weltbegebenheiten Theil zu nehmen, war Danemark theils zu entfernt, theils zu schwach. Dies bewährte sich auch in der vorübergehenden politischen Rolle, welche Christian 4 (1625) im Laufe des 30jährizgen Krieges bis zum Frieden von Lübeck (1629) über= nahm, und in der Besiegung durch Torstenson (1643), als die Eifersucht auf Schwedens Fortschritte in Teutschland ben Konig zu einem Ungriffe auf Schweden veranlaßte, den er aber (1645) im Frieden von Brom sebroo mit der Abtretung von Jempteland, Herjedalen, und den Inseln Gothland und Desel an Schweden bußte. — Die Kirchenverbesserung, frühzeitig in den drei nordischen Reichen bekannt, ward von ihnen mit allgemeinem Interesse anges nommen.

Fur Schweden war sie zugleich von hoher politischer Wichtigkeit. Denn nur durch die Einziehung der geistlichen Guter vermochte Gustav Bafa, ben neubegründeten schwedischen Königsthron zu stüßen, den er (1523) durch die Wahl der Schweden bestiegen, und dadurch die Fesseln der calmarischen Union auf immer gelöset hatte. Die Thronverande-rung in Danemark führte ihn (1524) zu einem Versgleiche mit Friedrich 1, dem Nachfolger des entfesten Christians 2. Sein heller Blick bestimmte bereits im Jahre 1527 die Aufnahme des Burgerund Bauernstandes unter die Reichsstände, wo-durch nicht nur die gesammte Nation vertreten, sondern auch das Unsehen des Königs gegen die Uristo= fratie gesichert und gesteigert ward. Dazu kam, baß Gustav Wasa eine nabere Handelsverbindung mit Holland und England anknupfte, wodurch freilich das bisherige Handelsmonopol der Hansestädte verlor, der Uderbau aber und ber Gewerbsfleiß gewann. -

Doch schon unter seinem altesten Sohne Erich (1560 - 1568) machte die freie Entwickelung im Innern Ruckschritte, veranlaßt durch nachtheilige Rriege mit Rugland, Danemark und Polen, beson= bers mit letterer Macht über den Besit von liefland und Esthland, und burch Erichs steigenden Wahnfinn. Dies veranlaßte feine nachgebohrnen Bruder, Johann und Rarl, ihn (1568) ber Regierung unfähig zu erklaren und zu verhaften. Allein mit Johanns 2 Thronbesteigung (1568-1592) fam feine beffere Zeit. Er beabsichtigte die Berftellung bes Ratholicismus, nahm Jesuiten und papst= liche Muntien auf, ließ (1577) seinen gefangenen Bruber vergiften, und trat selbst (1580) jum Ratholicis= mus über. Die dumpfe Gahrung deshalb fam jum Ausbruche, als sein Sohn Sigismund, bereits seit 1587 Ronig von Polen, durch seine Abme-fenheit in Polen und durch den formlichen Uebertritt jum Ratholicismus die Schweden beleidigte. wählten (1595) die Stande des Reiches feinen Dheim, Rart, zum Reichsvorsteher in Abwesenheit des Ronigs, und zu Linkoping (1600) zum Ronige, wo Sigismund mit seinen Nachkommen für immer vom Throne ausgeschlossen ward. Die Folge dieses Schrit= tes war ein vieljähriger Rrieg zwischen Polen und Schweden, der erst unter Rarls Sohne, Gustav Abolph (1611 — 1632), durch einen von Richelieu vermittelten Waffenstillstand auf einige Zeit unterbro= chen ward, worauf Gustav Adolph in Teutschland (1630) als Held des Protestantismus erschien, deffen Sache, felbst nach seinem Tode bei lugen (1632), von seinen Feldherren und Diplomaten erfolgreich fort= geführt ward bis zu ben für Schweden so wichtigen Ergebniffen des westphälischen Friedens.

### 44. Fortsegung.

#### 7. Die öftlichen Reiche.

Die östlichen Neiche Europa's, mit alleiniger Ausnahme der Pforte, standen in diesem Zeitabschnitte in keinem Verkehre mit dem südwestlichen Staatenssischen. Ueberhaupt waren die beiden Slavenzeiche, Polen und Rußland, hinter der fortsschreitenden Cultur des Süden und Westen bedeutend zurückgeblieben, weil ihnen der freie Bürgerstand und mit ihm die kräftige Entwickelung des städtischen Lebens sehlte, und das Volk vom Adel in die drückenz den Verhältnisse der Leibeigenschaft, auch ohne die Unnahme des Lehnssystems der germanischen Völker,

gebracht worden war.

Polen, bereits im Mittelalter ein bedeutendes Reich, ermangelte einer festen Verfassung, und ward, zu seinem Unglücke, nach dem Erlöschen des Hauses der Jagellonen (1572) mit Sigismund August, ein Vahlreich, in welchem der Adel eine mächtige Aristokratie bildete. Litthauen, das schon längst mit Polen unter Einem Regenten stand, ward erst 1569 mit Polen zu Einem Reiche verbunden. Weste preußen kam im Frieden zu Thorn (1466) vom teutschen Orden an Polen; Ostpreußen ward im Eracauer Vertrage (1525) unter Albrecht von Brandenburg ein lehnbares Herzogthum von Polen. Nach gleichen Grundsäsen erhielt der Heermeister Kettler (1561), als er Liefland an Polen abtrat, Kurland und Semgallen als ein von Polen lehnbares Herzogthum. Allein über Esthland bezgaunen Kämpse zwischen Polen und Schweden.

Die Dissidenten (Nichtsatholiken), frühzeitig in

Polen verbreitet, bildeten in diesem Reiche nie eine eigene politische Parthei. — Mur wenige Monate war der zum Konige gewählte Pring von Frankreich Heinrich von Unjou (Jan. — Jun. 1574) Regent von Polen, weil er das Reich nach seines Bruders Tode verließ, um die Krone Frankreichs zu überneh= men. Ihm folgte der Fürst Stephan Bathorn von Siebenburgen (1575-1586), und diesem ber schwedische Pring Sigismund (1587 - 1632), der über seine Rechte auf den schwedischen Thron mit Schweden in Rrieg verwickelt, und, als Katholik, der schwedischen Krone entsetzt ward. Nach ihm regierten seine Sohne, zuerst Bladislav 4 (1632 -1648), und dann Johann Rasimir (1648-1668) über Polen; der erste thatenlos, der zweite in wiederhohlte Rampfe mit Rugland und Schweben verwickelt.

Preußen, im dreizehnten Jahrhunderte von bem aus Usien verdrängten teutschen Orden erobert und zum Christenthume gebracht, bildete einen Rit-terstaat, dessen Bluthe und Macht zunächst ins vierzehnte Jahrhundert fiel, wo er seinen Nachbarn furchtbar, und ein großer Theil des Oftseehandels in feinen Sanden war. Allein im funfzehnten Jahrhunberte war er dem Konigreiche Polen nicht mehr gewachsen; er mußte Westpreußen (1466) bemfelben abtreten, und der hochmeifter fur die übrige Salfte des landes dem Ronige Polens den Vafalleneid leisten. Wegen ber Verweigerung biefer Leistung (1512) von dem Sochmeister Albrecht von Bran= benburg begann ber Rampf Polens gegen die Ritter. Als aber die Bulfe der Teutschen für den Orden aus= blieb, und Albrecht mahrend seines Aufenthalts in Teutschland (1522) ben gereinigten Lehrbegriff naher kennen gelernt hatte; so sührte er diesen im Lande ein, und schloß (9. Apr. 1525) mit Polen zu Eracau einen Vertrag, in welchem er Ostpreußen als ein erblich es, unterpolnischer Oberhoheit stehendes, Herzogthum erhielt, worauf der Sis des teutschen Ordens nach Mergentheim verlegt ward. Doch schon mit seinem blodsinnigen Sohne, Alberecht Friedrich, erlosch (1618) seine Linie in Preußen, worauf das Herzogthum an die von Polen mitbelehnte branden burgische Churlinie unter Johann Sigismund kam, welchem (1619) sein schwacher Sohn Georg Wilhelm (bis 1640), und diesem (der große Chursürst) Friedrich Wilhelm seitabschnitte für Preußen die Souverainet at erwarb.

Rußland hatte kurz vor der Entdeckung des vierten Erdtheils (1477) unter dem Großfürsten Iwan Wassiljewitsch das mongolische Joch abzeworsen; allein sür die zeitgemäße Gestaltung des Innern konnte unter ihm und seinen Nachfolgern wenig geschehen, weil weder eine kirchliche noch eine politische Idee den Geist der einzelnen Volztermassen dieses Reiches belebte. Desto häusiger waren die Rriege mit den Polen, Schweden, Monzgolen und Tataren, in welchen Ustracan (1554) und Sibirien (1581) erworben wurden. — Nach dem Erlöschen des Hauses Rurik (1598) folgte ein Zeitraum tieser innerer Zerrüttung, welche erst durch die Thronbesteigung des zum Czar gewählten ») Mizchael Romanow (1613 — 1645) gehoben, und von

<sup>\*)</sup> B. v. Wichmann, Urkunde über die Wahl Michael Romanow's jum Czar des ruffischen Reiches im Jahre 1613. Leipz. 1819. 4.

ihm der Friede mit Schweden hergestellt ward, in welchem die russischen Besitzungen in Ingermanland an Schweden, und Smolensk, Czernichow und Sezverien an das damals siegreiche Polen kamen. Ihm

folgte sein Sohn Alerei (1645 — 1676).

Der Untergang des oftromischen Reiches er= folgte mit der Erstürmung Konstantinopels (29. Mai 1453) von den osmanischen Turfen unter Sultan Mahumed 2. Unter seinen friegerischen Nachfol= gern Bajazet 2, besonders unter Selim 1 (1512 - 1519) und Solyman 2 (1519-1566), zit= terten die Nachbarstaaten vor dem siegreichen Balb= monde, der Sprien, Palastina, Alegypten, Arabien, viele Inseln des Archipelagus und des Mittelmeeres, die Moldau und Walachei, und selbst einen bedeutenden Theil von Ungarn fich unterwarf. Die Geemacht der Pforte war in dieser Zeit eben so furcht= bar, wie ihre Landmacht. Denn nach der Eroberung der Infel Rhodus (1522), welche der Johanniter= orden nachdrucksvoll vertheidigte, (worauf er von Rarl 5 im J. 1530 mit der Infel Maltha belehnt ward,) famen auch die afrifanischen Rusten= lander, welche bis dahin theils unter arabischer, theils unter spanischer Herrschaft standen, durch die Eroberungen kuhner Seerauber unter die Oberhoheit der Pforte; so Algier (1517), so Tunis (1531), so Tripolis (1551). Mur Tunis entriß Karl 5 (1535) auf furze Zeit Diesen Raubern. — Wie aber bei allen despotischen Staaten, so sank auch nach Solymans Tode (1566) die drohende und fraftvolle außere Unfundigung der Turken. Ungarn, wahrend eines Jahrhunderts durch ihre Verheerungen und burch ihre Einmischung in die Thronfolge (seit 1527) erschopft, gewann mehr Sicherheit vor diesem Rachbar, wenn gleich ber Rampf zwischen beiden Reichen mehrmals erneuert ward. Die Seemacht ber Pforte aber ward burch ben Sieg ber Benetianer und Spanier über die turfifche Flotte bis Lepanto (7. Oct. 1572) gebrochen. — Die Rriege der Pforte gegen Ungarn unter Ferdinand 1 im Zeitalter der Rirchen= verbesserung blieben zwar nicht ohne Rückwirkung auf Teutschland und auf das übrige europäische Staaten= fostem; allein felbst die Verbindung, welche Frang 1 frubzeitig mit der Pforte (1535) anknupfte, war mehr auf den Handelsverkehr Frankreichs nach der Levante und auf die Angriffe der Pforte auf Ungarn berechnet, als daß die Pforte - eine außerchristliche Macht — auf die politischen Interessen des europai= fchen Staatenspftems felbst einen bestimmten und bleibenden Ginfluß hatte behaupten fonnen. Dazu ftand sie diesen Interessen durch ortliche Lage, durch die Stellung gegen ihre afiatischen und afrikanischen Er= oberungen (besonders Alegyptens), durch ihre aus frühern Nomadenverhaltnissen, und aus Islamismus und Despotismus hervorgegangene Politif viel zu fern. War sie doch zu stolz, die besiegten Griechen mit sich zu Einem Volke zu verschmelzen und badurch ibre Berrschaft fur die Zufunft zu sichern! Was übrigens blos auf das Schwert gegrundet wird, ohne nach der Eroberung eines Landes die Civilisation der Besiegten anzunehmen, fann auch nur durch das Schwert sich erhalten, und finkt unaufhaltbar, sobald die in bem Beifte des Menschen enthaltenen Bedingungen des innern Staatslebens nicht zur freien Entwickelung ber Wolfsthumlichkeit und zum Fortschritte des Ganzen führen!

138 Geschichte bes europäischen Staatensustens zc.

# Zweiter Zeitabschnitt.

Von dem westphalischen Frieden (1648) bis zum Jahre 1740.

45.

# A) Uebersicht dieses Zeitabschnitts.

Kann gleich der Zeitabschnitt von dem westphälischen Frieden bis zur Throndesteigung Friedrichs 2 in Preußen und der Maria Theresia in der östereichischen Wonarchie an durchgreisenden politischen Ereignissen theils für die Gestaltung des innern Lebens der europäischen Staaten und Neiche, theils für die außere Ankündigung und die Wechselwirkung derselben auf einander, nicht mit den weltgeschichtslichen Begebenheiten des ersten Zeitabschnitts verglichen werden; so ist doch auch dieser Zeitabschnitt von 92 Jahren nicht ohne fruchtbare Ergebnisse und nicht ohne hohes Interesse für die Veränderung und Fortbildung der politischen Verhältnisse in der Mitte des europäischen Staatenspstems.

Zwar erscheint die Idee der religiösen und kirch=
lichen Freiheit, nach der Anerkennung und Gewähr=
leistung der öffentlichen Gleichheit des Protestantis=
mus mit dem Ratholicismus im westphålischen Frie=
den, während dieses Zeitabschnitts nicht mehr im
Vordergrunde der Jauptbegebenheiten; allein entschie=
den war nunmehr, daß fortan das alte und das
neue System unvertilgbar neben einander bestanden.
Auch sand man, daß auf dem Boden Europa's eben
so Plaß vorhanden sen zum friedlichen Nebeneinander=
bestehen der beiden christlich=firchlichen Hauptsysteme,
wie schon långst der Mosaismus und das Heidenthum,

und selbst der Islam und das Christenthum neben einander auf dem Erdboden in unverfürzten politischen Rechten bestanden hatten. Selbst der politische Sinstuß der kirchlich-religiösen Ideen verschwand nicht ganz, besonders so lange Schweden das im dreißigjährigen Kriege errungene politische Gewicht behauptete, und seit Preußen, als protestantischer Staat, doch zunächst am Unsange des dritten Zeitzabschnitts, in die Reihe der Mächte des ersten politischen Ranges eintrat. Dagegen ward das Stresben nach äußerer Verarößerung der Staas ben nach außerer Bergroßerung ber Staaten, nach tandererwerbungen und nach vor= theilhaften Familienverträgen immer sichtbarer, wenn gleich die Politik dieser Zeit noch nicht bis zu der Hohe der volligen Auflösung europäischer Staaten sich emporarbeitete. Die Plane Karl Gustave, Ludwigs 14 und Peters 1 gingen unverkennbar aus der aufgefaßten Idee der Abrun= dung und Vergrößerung ihrer Reiche durch Erobe= dung und Vergrößerung ihrer Reiche durch Eroberungen auf Rosten der Nachbarstaaten hervor. Zugleich lernte man in dieser Zeit in den Ergebnissen des
spanischen Erbsolgekrieges, wie eine große
europäische Monarchie durch Theilung in ihrem
politischen Gewichte vermindert werden könnte, so wie
derselbe Krieg, statt einen Habsburger, einen Bourbon auf den Thron Spaniens brachte, wodurch die
Stellung der Mächte im südwestlichen Staatensusseme
gegen einander, wenigstens für die Folge, wesentlich
nerändert mard verandert mard.

Die Erhaltung des politischen Gleich= gewichts in Europa beruhte in diesem Zeitabschnitte zunächst auf dem Gegengewichte gegen das Stre= ben Frankreichs nach einer Dictatur in Europa. Denn auf die Unterlage des von Richelieu und Mazarin

für Frankreich erkampften politischen Gewichts stüßte Ludwig 14, mabrend zweier Menschenalter, Die Plane der Vergrößerung Frankreichs zunächst auf Rosten Spaniens und Teutschlands. So schwach nun auch die personliche Unfundigung der Regenten Diefer beiden Reiche mabrend diefes Zeitabschnitts war, und so viel ludwig 14 durch den Mangel an Einheit in den Maasregeln gegen ihn, und durch den Mangel an Einigkeit zwischen ben zu seiner Bekampfung auftretenden Feldherren gewann; so erfannten doch die Staatsmanner an der Spige des niederlandi= schen Freistaates, besonders aber in der Folge der umsichtige und fraftvolle Wilhelm 3 an der Spife der Miederlande und Englands, so wie der große Churfurft von Brandenburg, Die Gefahr, welche den Niederlanden, lothringen und Teutschland zunächst, im Ganzen aber auch dem übrigen Europa pon Seiten Frankreichs brobte. Daber die großen Bundniffe gegen Ludwigs Uebermuth; daher die Friedensschlusse von Nimwegen, Rygwick, hauptsächlich aber von Utrecht und Baden; baber gegen das Ende der Regierung Ludwigs 14 die Demuthigungen, die er erfuhr, wenn gleich ein seltner Wechsel ber Wer= baltnisse seinen Enkel Philipp auf dem spanischen Ehrone erhielt!

46.

# Fortsegung.

Wie tief Spaniens Macht, die im sechszehnten Jahrhunderte Europa mit einem Principate bebrohte, gesunken war, zeigte (1659) der pyrenåische Friede, und der Uebermuth, mit welchem Ludwig 14, nach dem Tode seines Schwiegervaters, Philipps 4 (1665), seinem Schwager Rarl 2 die spanischen Niederlande entreißen wollte. Was Spa= nien selbst zu retten zu ohnmächtig war, ward ihm erhalten burch einen Staat, ber noch fein Jahrhunbert von Spanien sich losgerissen hatte, durch den Freistaat der Diederlande, beffen Intereffen allerdings durch die Nachbarschaft des erschöpften Spaniens weniger, als durch die Nachbarschaft Frankreichs, beeinträchtigt werden konnten. Noch demuthigender war es fur den spanischen Stolz, daß, fur den Fall des Erloschens des habsburgischen Mannsstammes, das Ausland den funftigen Regenten Spaniens bestimmen wollte, so wie daß, mahrend des spanischen Erbfolgefrieges, ber Wille und die Rraft ber Spanier selbst am wenigsten die Thronfolge eines Bourbons in Madrid entschied. Verlor übrigens gleich Spanien im Utrechter Frieden seine europäischen Debenlander; so trat es doch, nach der Unerfennung des bourbonischen Hauses von den europäischen Haupt= machten, mit etwas mehr Ginfluß, als unter ben letten Sabsburgern, in die politischen Berhaltniffe Europens von neuem ein, wenn es gleich fein fruberes politisches Gewicht nicht wieder behaupten konnte.

Portugal hingegen, obgleich bas haus Bra= ganga auf dem Throne sich erhielt, war, wahrend Diefes ganzen Zeitabschnitts, eine Rull im europai= fchen Staatenfysteme und fam in febr bestimmte 216=

bangigkeit von England.

Die Schönste Zeit seines Wohlstandes im Innern und seines politischen Gewichts nach außen verlebte aber bamals der Freistaat der Miederlande. Denn faum war die ihm von Frankreich her drohende Ge= fahr verschwunden und Wilhelm 3 als Statthalter an die Spige ber Geschafte getreten, als fein Reich= thum und seine Politik auf die Weltbegebenheiten so måchtig einwirkten, daß auf dem Voden der Nepublik die wichtigsten politischen Verhandlungen geleitet, und die folgenreichsten Friedensschlüsse unterzeichnet wurden. Dieses politische Gewicht erhielt sich auch während der Zeit, daß Wilhelm zugleich König von Großbritannien (seit 1689) war; nur daß dieses Gewicht von dem Freistaate, der im Utrechter Frieden sehr geringe Vortheile erwarb, zu hoch erkauft werden mußte. Das Gefühl davon wirkte auch so mächtig, daß Holland seit dieser Zeit nur einen verhältnißmäßig geringen Untheil an den Weltbege=

benheiten nahm.

Bang anders verhielt es fich mit Großbritan= nien. Nach einem furchtbaren Burgerfriege endigte Rarl 1 (1649) auf bem Schaffote. Sein fuhner Sieger, Cromwell, trat an die Spige des neuge= Schaffenen Freistaates, und gab ihm nach innen und nach außen neue Haltung; befonders legte er durch die Mavigationsacte (1652) ben Grund zur Große ber brittischen Marine und des Rolonialhandels. 2018 aber, wenige Monate nach seinem Tode, (1660) bas haus Stuart hergestellt, und von bemselben bas Streben nach unbeschränkter Gewalt und die Begun= stigung bes Ratholicismus erneuert ward; ba gabrte endlich die Unzufriedenheit so ernsthaft und folgenreich auf, daß Jacob 2 selbst den Thron verließ, Wilhelm 3 ion, nach herstellung ber in vorigen Jahrhunderten festbegrundeten burgerlichen Freiheit und aller Rechte des Protestantismus, bestieg. Nach biefen Grundfagen regierten Unna und die George aus dem Sause Braunschweig, und die Weltbegeben= heiten bezeugen es, was die Seemachte feit Wilhelms Thronbesteigung im europäischen Staatensysteme gal=

ten und vollbrachten, und wie zunächst durch sie Europa gerettet ward vor Ludwigs 14 Dictatur.

#### 47.

## Fortfegung.

Minder erfreulich ist das Bild, das Teutsch= land in diefer Zeit gewährt. Es ist mahr, nur lang-fam konnten die Wunden eines dreißigjahrigen Rrieges vernarben, der auf dem verheerten Boden Teutsch= lands ausgekampft worden war; benn ein ganzes Menschengeschlecht war barüber abgestorben; Die Felder lagen zertreten; der Gewerbsfleiß, der Handel, die Thatigkeit in den Kreisen der Wissenschaft und Kunst mußten fast gang von neuem beginnen; die Stadte hatten ihre Bluthe und Kraft, die Municipalitaten ihre fruhere Bedeutung und die meisten ihre Rechte verloren; dafur lastete der Druck der Schulden und die Maffe der stehenden Beere auf ihnen, die man nun auch im Frieden beibehielt. Die Rraft bes Wolfes ging unter in den durch den westphalischen Frieden nothdurftig geftusten Formen des beiligen romischen Reiches; ber britte Stand ward allmählig von den hohern Uemtern im Staate ausgeschlossen; die Sofe umgaben sich mit einem glanzvollen Adel; die Stånde verloren ihren ehemaligen Ginfluß, weil, nach dem Vorgange Ludwigs 14, die Begriffe von Souverainetat sich weiter ausbil= beten; die öffentlichen Bedurfniffe stiegen, bevor noch Die Bevolkerung sich erhohlt hatte; der permanente Reichstag zu Regensburg wetteiferte mit den Reichs= gerichten an Langsamkeit der Verhandlungen und Ent= scheidungen; auf dem Raiserthrone konnte Leopold 1 ju feinem großen Entschlusse gebracht werden, und

fein Erstgebohrner, Joseph 1, lebte zu furz und in einer zu stürmischen Zeit, um das vor ihm verflossene halbe Jahrhundert ersegen zu konnen, so wie Leopolds zweiter Cohn, Rarl 6, bei an fich beschrankten geistigen Rraften, durch seine hausintereffen von den Ungelegenheiten Teutschlands zu sehr abgezogen ward. So geschah es, daß Teutschlands Feind im Westen sich auf des Reiches Rosten verstärkte, das Reich ver= bohnte, plunderte und verwuftete, und wenigstens nicht durch teutsche Politif das Ergebniß des Friedens zu Utrecht und Baben vermittelt ward. — Dabei mar es von unverkennbarer Ruckwirkung auf Teutsch= land, daß fruber ein Furst von Zweibrucken, spater ein Pring von Seffen den Schwedischen Thron, ber Churfurft von Sachsen den polnischen Bable thron, der jungfte Churfurft des Reiches, der Churfürst von hannover den brittischen Erbthron beflieg, und der Churfurft von Brandenburg, Friedrich, welchem sein großer Bater in der erkampften Souverginetat von Preußen und in ber Politik gegen Frankreich mit großem Erfolge vorgearbeitet hatte, ju Ronigsberg die preußische Konigsfrone sich felbst aufsette, wenn gleich die bobere Bedeutung ber preukischen Macht erst dem folgenden Zeitabschnitte. angehört.

Italien blieb, fast wie Teutschland, während dieser Zeit in einem leiden den Zustande. Gering war der Untheil seiner Freistaaten und selbst des Papsstes an den Hauptereignissen des Zeitalters. Die vormaligen spanischen Nebenländer in Italien kamen, nach dem Erlöschen der Habsburger in Spanien, auf die teutsche Linie dieses Hauses; doch gingen Neapel und Sicilien, nach kurzem Besise, für Destreich versloren. Die ihre Farben häusig wechselnde Politik der

Herzoge von Savonen ward im Frieden zu Utrecht mit einer Insel und einer Königskrone belohnt, das Haus Lothringen aber aus seinem Erblande, das Fleurry's Klugheit für Frankreich erwarb, nach Toskana verseßt. verseßt.

Die Schweiz, zu Münster als selbstständig anerkannt, blieb frei und unabhängig, doch ohne in dieser ganzen Zeit die Spur einer höhern Lebenskraft

zu zeigen.

# Schluß.

Dagegen dauerte im Norden die Verbindung mit dem südwestlichen Staatensysteme fort; zunächst für Schweden; doch nahm auch Dänemark — schon aus Eifersucht auf Schweden — seit dieser Zeit mehr Untheil an den Weltbegebenheiten durch Bund-nisse und Verträge mit dem Auslande. Wenn der unerwartete Tod Karl Gustavs eine brohende Ge-fahr von Danemark entfernte und zur Ausgleichung sehr vieler streitigen Interessen im Frieden zu Oliva (1660) suhrte; so bestand doch das altere Bundniß zwischen Schweden und Frankreich fort, weil beide Måchte einander bedurften. Zwar schien unter Rarl 11 Schwedens Staatskraft geschwächt, besonzbers als der große Chursürst die Schweden bei Fehrzbellin (1675) besiegt hatte; allein Karl 12 wußte den schwedischen Namen von neuem mit Glanz und Schrecken zu umgeben, bis mit seinem Tode (1718) Schweden völlig in politische Unbedeutenheit zurück= frat. The land

Polen blieb, feit fein Thron ein Bahlthron war, hinter ber politischen Entwickelung ber übrigen III.

europäischen Reiche zurück; benn bei bem Zwiespalte ber innern Partheien konnte feine Ginheit in die Unfundigung des innern und des außern Lebens fommen. So geschah es, daß, bald nach der Eröffnung des nordischen Krieges, - berechnet von Polen, Rußland und Danemark auf die Verminderung der schwe= bischen Macht, - Rarl 12 in Polen bem Ronige Mugust 2 einen Gegenkonig aufstellen konnte, ber freilich nur wahrend des Glückes der schwedischen Waffen sich erhielt. Selbst nach Augusts 2 Tode (1733) begann über die neue Ronigswahl in Polen ein Rrieg, ber zwar in Polen felbst bald fur Mugust 3 entschieden ward, der aber, durch die Zeitverhalt= niffe auch über Teutschland und Italien verbreitet, für die gegen Destreich verbundeten Bourbone in Frankreich und Spanien mit bedeutenden Erwerbungen jendigte.

Allein schneller und kühner erhob sich in dieser Zeit keine Macht, als die Macht Rußlands, seit Peter 1 (seit 1689) diesem Riesenreiche eine neue Gestaltung im Innern gab, die verjüngte Kraft desselben in den Kämpsen gegen Schweden und die Pforte erprobte, und demselben an den Küsten der Ostssee einen bedeutenden Zuwachs durch liestand, Esthstand und Ingermanland, so wie, durch die Begrünsdung der neuen Hauptstadt Petersburg, dem Ganzen einen bestimmten europäischen Charafter ertheilte.

Dagegen war die Macht der Pforte im Sinsten; denn nur vorübergehend war das Erscheinen eines türkischen Heeres vor den Mauern Wiens und das Zeitalter der Kiupruli im Staatsrathe und im Felde. Bald bezeugten die Friedensschlüsse von Carslowiß und Passarowiß das Uebergewicht der christlichen Mächte über die Lapferkeit der Janitscharen.

112

Was aber bei bem erneuerten Turkenkriege (1736) Destreichs Politif im Belgrader Frieden (1739) opferte, geschah aus gang anbern Rücksichten.

#### 49.

- B) Die Hauptbegebenheiten in diesem Zeitabschnitte.
  - a) im fubmeftlichen Staatenfufteme.
- 1) Frankreichs Streben nach bem Principate.

Ludwigs Absichten auf Belgien.

Mit Glang, Bergrößerung und gesteigerter Macht war Frankreich aus bem breißigjahrigen Kriege getreten; unter abnlichen Verhaltniffen schloß es (7. Nov. 1659) ben pyrenaischen Frieden \*) mit Spanien, in welchem Perpignan, Rouffillon, Urtois und ein Theil von Flandern an Frankreich famen; fo wie diefer Friede zugleich die Bermahlung Ludwigs 14 mit Maria Therefia, der altesten Tochter Philipps 4, einleitete. Was Richelieu und Mazarin († 1651) in Hinsicht der auswärtigen Verhaltnisse für Frankreich bewirkt hatten; das geschah für das Innere, für die Belebung des Gewerbswesens, des Handels und des Rolonialsostems, seit Colbert (1661) an der Spiße der Verwaltung fand. Erhob sich gleich die Staatswirthschaft dieses Zeitalters nicht über die Grundsage des sogenannten Merkantil= in ftems, nach welchem ber Reichthum eines Staa-

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 6. P. 2. p. 264 sqq.

tes junachst in der vorhandenen Masse bes baaren Geldes bestehen, und die Staatsflugheit nur zu berechnen haben foll, wie und wodurch die Vermehrung des Geldcapitals und die Verhinderung der Ausfuhr bes baaren Geldes zu bewirken sen; so ward dieses einseitige System doch eben so gut in der Staatswirth= Schaft der Miederlande und Großbritanniens befolgt. wie in den von Colbert festgehaltenen Maasregeln. Unverkennbar war Frankreich in dieser Zeit reif ge= worden für die hohere Entwickelung des Gewerbs= wesens; auch flossen aus bem badurch vergrößerten Handelsverkehre die Summen, welche Ludwig 14 zu feinen Rriegen und zu feinem glanzenden Sofftaate bedurfte, ob sie gleich nicht hinreichten, bem Reiche die Schulden zu ersparen. Denn der Konig, deffen Grundsaß es war: L'état c'est moi, mochte wohl Minister und Maitressen in seiner Rabe, aber feine Stande des Reiches dulden, die ihn beratheten, weil durch ihn die, von den ersten Stuarts in Großbritannien bereits im Parlamente theoretisch aufge= stellte, Lehre von der unbeschränkten Regentengewalt practisch geubt ward; so wie er in den Berhalt= niffen zu dem Auslande der Erfte fenn, und überall das Wort der Entscheidung führen wollte.

Der auf dem brittischen Throne hergestellte Stuart, Rarl 2, trug gegen die Niederlander einen persönlichen Groll in sich, und kundigte ihnen (1665) den Rrieg an, in welchem der Bischoff von Münster auf seine Seite trat. Ob nun gleich Frankreich, seit 1662 mit dem Freistaate verbündet, den Bischoff zum Frieden nothigte; so nahm es doch so wenig, wie Danemark, an dem Rriege mit England ernsthaften Untheil, und der Freistaat sah sich — ungeachtet des von Runter auf der Themse ersochtenen Sieges —

veranlaßt, unter schwedischer Vermittelung den Frieden zu Vreda mit Großbritannien \*) auf den bisherigen Besüsstand (31. Jul. 1667) abzuschließen,
wobei Holland einige Vefreiung von der Navigationsacte in Hinsicht des Handels auf dem Rheine
erhielt. Frankreich unterzeichnete an demselben Tage
seinen besondern Frieden mit England, worin es

Utadien guruckerhielt, und eben fo Danemart.

Beschleunigt ward aber der Abschluß dieses Friebens durch einen Angriff Frankreichs (Mai 1667)
auf die spanischen Niederlande, welche Ludwig
14, nach dem Tode seines Schwiegervaters Philipps 4
(1665), mit Ausdehnung des in Brabant und Namur
in Privatverhältnissen geltenden juris devolutionis\*
auf ganz Belgien, in Anspruch nahm. Hätte Ludwig
Belgien erworben; so ward der Handel des Freistaates der Niederlande gelähmt, und Holland eine Provinz Frankreichs; auch wäre Teutschland dann am
Niederrheine eben so von Frankreich bedroht worden,
wie bereits am Oberrheine durch den Erwerb des Elsasses. Allein Spaniens Krast war erschöpft, und
Leopold 1 blieb unthätig. Da bewirkte die Umsicht
des de Witt im Haag, in Verbindung mit dem
Nitter Temple und mit Dohna, die sogenannte Tripleallianz (23. Jan. 1668) \*\*\*\*) zwischen den

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 44 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Nach diesem Rechte siel, bei dem Tode eines Baters, der Kinder aus mehreren Ehen hat, alles, was er in jeder Ehe erworben hatte, den Kindern dieser Ehe zu. Dieses Recht galt aber nie bei den niederländischen Fürsten; auch war es gegen Karls 5 Erbfolgeordnung, und gegen die Berzichtleistung der Maria Theresia bei ihrer Bermählung mit Ludwig 14.

<sup>\*\*\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 68 sqq.

Niederlanden, Großbritannien und Schweden, wodurch Ludwig 14 genöthigt ward, nachzugeben, und mit Spanien den Frieden zu Aachen \*) (2. Mai 1668) zu schließen. In diesem Frieden behielt Frankreich zwölf feste Pläße in Belgien (Tournay, Douai, Lille, Ryssel, Charleroi 2c.), gab aber die eroberte Franche Comté zurück.

50.

# Fortsegung.

Ludwigs Rachefrieg gegen die Nieder=

Bei dem tiefen Grolle, den Ludwig gegen die Niederlander wegen dieser Ullianz gefaßt hatte, durfte weder die Abbrechung der frühern freundschaftlichen Berhaltniffe mit denselben, noch ber Racheplan befremden, den er entwarf. Doch mußte zuvor die Tripleallianz gesprengt werden, was bei ber Indivibualitat des Konigs Rarl 2 von England, und bei ben Finanzverhaltniffen Schwedens nicht schwer schien. Der Erfolg übertraf in der That Ludwigs Erwartun= gen; denn mit Großbritannien ward (1. Jun. 1670) ein geheimes Bundniß, berechnet auf den Untergang bes Freiftaates und auf ben Sturg ber brittischen Verfassung, und (14. Upr. 1672) mit dem geldbedurftigen Schweden ein Subsidienvertrag abgeschlossen. Durch Geld wurden die Bischöffe von Koln, Osnabrück und Münster für Frankreichs Interesse gewonnen, der Herzog von Lothringen \*\*\*) aber (1670) aus seinem Lande ver=

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 89 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Der Bergog, der feine Rinder hatte, ließ fich bereits

trieben, weil er ben Niederlandern 40,000 Mann Truppen angeboten hatte. Selbst der Raiser Leopold ward (1. Nov. 1671) \*), durch die Einwirfung des franzosischen Wefandten Gremonville auf den Minister Burften von Lobfowig, zu einem geheimen Bertrage mit Ludwig gebracht, worin Leopold versprach, an einem Rriege, ber außer ben Reichsfreisen zwischen Franfreich, England, Schweden und den Miederlanden entstehen konnte, keinen Untheil zu nehmen. Rur der Churfurft Friedrich Wilhelm blieb fur Ludwigs Untrage unzuganglich; benn er durchschaute Frankreichs Plan, und trat mit einem Heere von 20,000 Mann auf die Seite der Miederlande, wo der einsichtsvolle Nathspensionair de Witt nur die Bilbung der Landmacht, über der Ausruftung ber Seemacht, zu febr vernachläffigt hatte. Won dem Bundnisse des Freistaates mit dem entfrafteten Spanien war wenig zu erwarten!

Siegreich drangen die Heere Frankreichs in Beldern und Utrecht, und in Berbindung mit Rolln und Munster, (Mai 1672) in Oberuffel, Groningen und Friesland vor; die michtigsten Plage fielen in unverzeihlicher Gile; doch Runter fampfte (Jun.) eine blutige Seeschlacht mit ber brittischen Flotte. In einem Volksaufstande im Baag fielen (20. Hug.) die Bruder de Witt unter der Buth des Pobels;

im Jahre 1662 von Frankreich zu einem Bertrage bewegen, in welchem er Lothringen an Frankreich gegen ein Sahrgeld von 700,000 Livres überlaffen wollte, wobei Ludwig versprach, die Prinzen von Lothringen als königliche Prinzen zu behandeln. Allein Karl 5, des Herzogs Bruderssohn, und die Stande Lothringens widersprachen.

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 154 sqq.

der junge Wilhelm 3 aber ward zum Statthal= ter ernannt, der Mann, in welchem kudwigs fraftigster Gegner erwuchs. — Noch vorher (25. Jul. 1672) \*) schloß Leopold, unter Brandenburgs Wermittelung, ein Subsidienbundniß mit den Generalftaaten zur Aufrechthaltung des westphalischen Friedens, wornach ein öftreichisches Heer von 12,000 Mann mit ben Brandenburgern fich vereinigen follte. Doch folgte Montecuculi den geheimen Befehlen, nicht gegen die Franzosen zu handeln. Als aber Runter und Eromp in drei Seeschlachten mit der brittisch = franzosischen Flotte sich gemeffen hatte, bas brittische Parlament dem Ronige Rarl 2 zu diesem Raubfriege feine Gelder weiter bewilligte, worauf (19. Febr. 1674) der Friede zwischen England und bem Freistaate auf ben vorigen Besikstand hergestellt ward, und Rolln und Munfter, unter Leopolds Mitwirkung, mit Holland (1674) sich versöhnten; da ward, nach vielfachen Verlegungen des teutschen Bodens durch Frankreichs Heere und nach der Ueberwältigung der zehn Reichs= stådte im Elfaß, ber Reichskrieg von Teutsch= land (31. Mar; 1674) an Franfreich erflart. Der Churfürst von Brandenburg schloß (1. Jul. 1674) \*\*) mit dem Raifer, mit den Niederlanden und Spanien besondere Vertrage, und versprach, für niederlandi= sche und spanische Subsidien, 16,000 Mann zu stellen; eben fo schlossen Danemark (10. Jul.) mit 16,000 Mann, und die Herzoge von Wolfenbuttel und Celle dem Bunde sich an. Allein auch Ludwig erschien mit drei machtigen Heeren. Er selbst führte das eine, welches (Mai 1674) die Franche Comté

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 208 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 267 sqq.

überwaltigte; ein zweites, unter Conbé, stand in Belgien, wo ihm der Dranier, an der Spiße von 60,000 Destreichern, Niederlandern und Spaniern Die blutige Schlacht bei Senef (11. Hug. 1674) lieferte; das dritte, am Oberrheine und im Churstaate Pfalz, führte Turenne. Diefer fchlug (16. Jun. 1674) ben Bergog von lothringen bei Gingheim, so wie (29. Dec.) die Destreicher unter Bournonville und die Brandenburger unter Friedrich Wilhelm bei Mublhausen. — Fur Frankreichs Subsidien jog aber in dieser Zeit ein schwedisches Beer (Dec. 1674) unter Wrangel gegen Brandenburg; benn Ludwig wollte ben Churfurften, seinen gefährlichsten Wegner, vom Rheine entfernen. Allein Diefer bewirkte im Haag (Mai 1675) die Kriegserklarung der Miederlande, so wie auch Spaniens, an Schweben, worauf er in Gil ben Schweden entgegen ging, und fie (18. Jun. 1675) bei Febrbellin besiegte. Dach Diesem Tage erklarten bas teutsche Reich und Danemark ben Rrieg an Schweden, und Frankreich an Dånemark, worauf Friedrich Wilhelm, unterstüßt von einem östreichischen und banischen Corps, über Vorpommern sich verbreitete. In dem Rheinfriege fiel Turenne (27. Jul. 1675) beim Necognosciren der Stellung der Teutschen bei Saßbach, unweit Offenburg. Geit biefer Zeit ward ber Rrieg nur Schläfrig geführt, und, unter Englands Bermittelung. zu Nimmegen \*) beendigt, wo bie franzosische

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 350 sqq. Actes et mémoires des négotiations de la paix de Nimègue. 4 T. à Amst. 1680. 8. — St. Didier (Gesandts schaftesec. des Grasen d'Avaux), histoire de la paix de Nimègue. à Paris, 1697. 8.

Politif mit ihren Gegnern durch Separatver= trage sich versöhnte. Zuerst unterzeichneten die Miederlande (10. Aug. 1678) mit Frankreich auf ben vorigen Besitsstand und auf Berstellung der vori= gen handelsvertrage; bann (17. Gept. 1678) Spanien \*), das an Franfreich die Franche Comté, mit Bifang, und die festen Plage Balenciennes, Buchain, Condé, Cambran, St. Omer, Dpern, Maubenge u. a. überlaffen mußte; bar= auf der Raifer und das Reich (5. Febr. 1679) \*\*) auf die Grundlage des westphalischen Friedens, doch mit Ueberlaffung ber Stadt Freyburg im Breisgau von Destreich an Frankreich, wogegen Frankreich bas Befagungsrecht in Philippsburg zurückgab. Gleich= zeitig (5. Febr. 1679) \*\*\*\*) ward vom Raiser und dem Reiche der Friede mit Schweden auf die Brundlage des Vertrages von Osnabruck abgeschloffen, und versprochen, Brandenburg und Danemark bei ber Fortsehung bes Rrieges nicht zu unterftugen. Der große Churfurft, ber feine gegen Schweden er= rungenen Vortheile nicht aufopfern wollte, ward bar= auf (Marz 1679) durch ein in Cleve vordringendes franzosisches Beer zum Frieden mit Frankreich und Schweden zu St. Germain en Lane (29. Jun. 1679) genothigt, in welchem er einen fleinen Land= ftrich am Ufer der Oder von Schweden, und von Frankreich 300,000 Rronen als Vergutung für Die Rriegsschaben erhielt. Rach biefem Frieden unterzeichnete auch Danemart mit Frankreich gu Fon-

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 365 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 376 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 389 sqq.

tainebleau (2. Sept.) \*), und zu lund mit Schweben (26. Sept.) \*\*) auf ben vorigen Besigstand. Mur ber Bergog von Lothringen verwarf die harten Bedingungen, unter welchen Frankreich ihn herstellen wollte; so blieb sein Land bis zum Ryßwicker Frieben in Frankreichs Banden.

51.

# Fortsebung.

Ludwigs Reunionskammern, und ber pfål= sifche Erbschaftsfrieg.

Es war der Politik ludwigs gelungen, durch Separatvertrage das Bundniß gegen ihn zu fprengen; babei mußte ihm die Schwache Spaniens und Teutsch= lands einleuchten. Mehr als ber Krieg ihm verschafft hatte, wollte er nun im Frieden, und zwar unter bem Scheine des Mechts, erobern. So nothigte er, gegen die Bestimmungen des westephalischen Friedens, (1679) die zehn Reichsstädte im Elfasse, ihm zu bulbigen, maßte sich die Souverainetat über die Reichs= ritterschaft im Elfasse, und über die leben und Ba= fallen der drei lothringischen Bisthumer an, welche außerhalb des Gebiets berfelben lagen, und wohin Besitzungen der Bischöffe von Basel, Speyer und Strafburg, so wie ber Grafen von Sanau, Leiningen u. a. gehörten, und errichtete zu Meg, Brenfach und Bisang (1680), unter bem Mamen Reunions= fammern, Gerichtshofe, welche entscheiden follten, was je zu den ihm zu Munster und Nimwegen abge= tretenen landern mit allen ihren Dependenzen

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 1. p. 419 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 425 sqq.

gehört habe. Sein Uebermuth rechnete dahin ganze Fürstenthümer und Grafschaften (Zweibrücken, Saarbrücken, Mömpelgard, Sponheim 2c.), und bemächtigte sich sogar durch Ueberfall (30. Sept. 1681) des Schlüssels zum Oberrheine, der Reichsstadt Straßburg. Da Teutschland in dieser Zeit weder gerüstet, noch einig, und Leopold in einen neuen Türstenkrieg verwickelt war; so schlöß das Reich zu Regensburg (15. Aug. 1684) mit Ludwig einen Waffenstillstand auf 20 Jahre \*), in welchem Frankreich alles behielt, was es bis zum 1. Aug. 1681, mit Einschluß von Straßburg und Rehl, reunirt hatte.

Allein bereits im Jahre 1685 erneuerte Ludwigs Habsucht ihre Forderungen unter einem neuen Vorwande, nach dem Tode des Churfürsten Rarl (26. Mai) von der Pfalz, deffen Schwester, Charlotte Elisabeth, an den Herzog von Orleans vermahlt, und zur Allodialerbschaft ihres Bruders berechtigt war, weil mit ihm feine linie erlosch, und die Churwurde mit den Churlandern auf die Linie Pfal; = Neu= burg überging. Allein Ludwig rechnete ganze lander= theile (die Fürstenthumer Simmern und Lautern, die halbe Grafschaft Sponheim 2c.) zu den Allodien, behandelte den neuen Churfurften von der Pfalz mit keckem Uebermuthe, und verlangte, daß der Papst - nicht der Raiser - Die Ungelegenheit entscheiden sollte. Gleichzeitig hob er (22. Oct. 1685) \*\*\*) das Edict von Mantes auf, wodurch er die Theil= nahme ber Protestanten in Teutschland an bem Schickfale ber Hugonotten erregte. — Da bilbeten sich neue Bundniffe zwischen den Riederlanden, Schweden

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 81 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ihid. p. 117 sqq.

und Brandenburg; zwischen Brandenburg und bem Raifer, und fodann ber große Bund zu Augsburg (29. Jun. 1686) \*) zwischen Destreich, Spanien, Schweden, Chursachsen, Churbayern, und den Reichsfreisen Franken, Oberrhein und Bayern zur Behauptung der Sicherheit Teutschlands und der leß= ten Verträge. Die neue streitige Wahl im Erzstifte Kölln (1688), wo Ludwig den Bischoff von Straß= burg Bilhelm Egon von Fürstenberg gegen ben banrischen Prinzen Joseph Clemens unterfrügte, führte jum Kriege, welchen (24. Sept. 1688) Ludwig an Teutschland erklarte, der mit der Ueberschwemmung ber pfalzischen, badenschen und wirtembergischen lanber durch Frankreichs Beere, fo wie mit dem Niederbrennen (1689) ber wichtigsten und schonsten Stabte in ben Rheingegenden, (Beidelbergs, Mannheims, Speners, Worms 20.) auf den Befehl des Kriegsministers Louvois, eroffnet ward. Zu Regensburg erklarte man, nach langer Ueberlegung, ben Reichsfrieg (14. Febr. 1689) gegen Frankreich, und Frankreich (ben Garant bes westphalischen Friedens) für den Reichs= feind. Folgenreicher aber, als diese Rriegserflarung, war die Thronrevolution in England (Nov. 1688), durch welche Wilhelm 3 zur englischen Rrone gelangte, und mit ibm, ber nun an ber Spige ber Seemachte stand, Die europäische Politik sich anders gestaltete.

Mit dem politischen Gewichte beider Staaten, die er leitete, bewirkte er (12. Mai 1689) zu Wien die große Allianz \*\*\*) mit dem Kaiser, Spanien und Savonen gegen Frankreich; doch war Wilhelm

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 131 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 229 sqq.

größer im Rabinete, als im Felde, wo die strategische Ueberlegenheit der Feldherren Frankreichs aus Turenne's Schule oft den Sieg behauptete. Der Rampf ward auf dem Meere, in Belgien, Italien und in den Rheingegenden geführt. Der Marschall von Luremburg siegte über ben Fürften von Balbeck (1. Jul. 1690) bei Fleurus, wodurch Belgien, und, nach Catinats Siege bei Staffarda (18. Aug.), auch Savoyen und Piemont von Frankreich besetzt und beide, nach ber Schlacht bei Marfiglia, welche (4. Oct. 1693) Catinat gegen ben Bergog von Savonen gewann, behauptet wurden. Bei Steenferfen (3. Hug. 1692), und bei Meerwinden (29. Jul. 1693) bezwang Luremburg ben Ronig Wilhelm felbst; das Reichsheer am Oberrheine kampfte mit sehr abwechselndem Erfolge. Billeroi zerstorte burch Bombardement (13. Hug. 1695) 3000 Saufer zu Bruffel; Barcellona ward (1697) von den Franzosen genommen.

Bei allen Siegen der Feldherren Frankreichs fühlte doch Ludwig die Erschöpfung seiner Jinanzen durch den Rrieg; auch belebte Wilhelm 3 den Bund gegen ihn, der (1695) im Haag erneuert ward; dazu kam die Aussicht auf die baldige Erledigung des spanischen Thrones. Dies alles sührte Ludwig 14 zu. gemäßigten Friedensbedingungen; doch gelang es ihm auch wieder zu Nyßwick, seine Gegner zu trennen und zu Separatverträgen zu bringen. Schon vorher unterzeichnete der Herzog von Savoyen den Frieden zu Turin \*) (29. Aug. 1696) auf Herstellung in seinen Ländern und auf den Erwerb von Pignerol.

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 368 sqq.

Zu Nyfiwick \*) schlossen die Niederlande, Eng-land und Spanien (20. Sept. 1697) den Frieden auf die Grundlage des Vertrages von Nimwegen, auf die Herstellung der vorigen Verhältnisse, so wie auf die Anerkennung Wilhelms 3 in England; und eben daselbst, der Raiser und eine Reichsdeputation von 32 Stånden (30. Oct. 1697) \*\*), auf bie Wer= trage von Münster und Nimwegen, so weit diese nicht burch neue Bestimmungen verandert wurden. Go geschah, daß ludwig alles, was er außerhalb des Elfasses reunirt hatte, so wie die Festungen Philipps= burg und Rehl an bas Reich, und Freyburg und Brenfach an den Raifer zurückgab, dagegen aber Straßburg und die Souverainetat über die Reichs= stadte und die Reichsritterschaft im Elfaß behielt. Der Herzog Leopold Joseph Karl von Lothringen ward auf Die politischen Verhaltnisse des Jahres 1670 hergestellt; das haus Orleans erhielt fur die Unsprüche auf die pfalzische Allodialerbschaft - nach der Entscheidung des Papstes — 300,000 Thaler! — Dagegen war aber die in der Nacht vor der Unterzeichnung des Friedens dem vierten Urtifel eingeschobene, Klausel ganz gegen den westphå-lischen Frieden, nach welcher in allen von Frankreich zurückgegebenen Ortschaften die von Frankreich eingeführte fatholische Religion bleiben folle. Bergeb-

Dellar Clair and March Profits and Mark \*) du Mont, T.7. P.2. p.399 sqq. (Moetjens) Actes, mémoires et négotiations de la paix de Rysswick. 5 T. à la Haye, 1707. 12. Du Mont, mémoires politiques pour servir à la parsaite intelligence de la paix de Rylswick. 4 T. 1698. 8. (gehen von 1648 — 1676.)

<sup>\*\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 421 sqq.

160 Geschichte bes europäischen Staatensustems 2c.

lich protestirten die evangelischen Deputirten bagegen (4. Nov.) \*).

#### 52.

## 2) Der spanische Erbfolgekrieg.

Trat gleich Ludwigs 14 Politik mit bedeutenden Erwerbungen in Belgien und im Elsaß, und sein Heer mit ausgezeichnetem Ruhme aus den drei gestührten Kriegen; so hinderten doch wichtige Bundenisse, deren Seele, besonders in späterer Zeit, der Dranier war, das politische Principat, nach welchem Ludwig 14 strebte. Die Idee des politischen Gleich gewichts war practisch verwirklicht worden.

Allein dieses Gleichgewicht ward von neuem durch das bevorstehende Erloschen des habsburgischen Mannsstammes in Spanien \*\*\*) bedroht, für welchen Fall Ludwig zu Ryswick im Voraus so gemäßigt erschienen war. Denn er nahm, als Gemahl der Maria Theresia, der ältesten Schwester Karls 2 von Spanien, (welche aber bei ihrer Vermählung auf alle spanischen Erbrechte seierlich verzichtet hatte,) die ganze Erbschaft für den zweiten Sohn des Dauphins, den Herzog Philipp von Unjou, der

<sup>\*)</sup> J. Jac. Mofer, vollständiger Bericht von der so berühmten als satalen clausula art. 4. pacis Rysw. Franks. 1732. 4.

<sup>\*\*)</sup> de Lamberty, mémoires pour servir à l'histoire du XVIII. siècle, contenant les négotiations, traitez, résolutions etc. concernant les affaires d'état. 14 Voll. à la Haye, 1724 sqq. 4. N. E. Amst. 1735. (von 1700—1718.)

Raifer Leopold, Gemahl der Margaretha Theresia, ber jungern Schwester Rarls, Dieselbe fur feinen zweiten Sohn, ben Erzherzog Rart, und ber Churfurft von Bavern für seinen unmundigen Sohn, ben Churprinzen Joseph Ferdinand, den Entel des Raifers von der spanischen Prinzessin, in Unspruch. — Ullein die ge fammte spanische Monarchie, so fraft= los sie auch in ben letten Zeitabschnitten im europaischen Staatensofteme sich angefundigt hatte, in Einer Sand, schien bem Dranier das politische Bleichgewicht ju bedrohen. Db nun gleich zu Madrid fur Frankreich von dem gewandten Marquis harcourt, und für Destreich von bem Grafen Barrach unterhandelt ward; so suchte boch Ludwigs 14 Schlauheit den Dranier durch die Unterzeichnung eines - ohne Spaniens Einwilligung abgeschlossenen - Theilungsvertrages der spanischen Monarchie (11. Oct. 1698) \*) zu tauschen, nach welchem der Churpring von Bayern den Thron von Spanien und Indien besteigen, Meapel und Sicilien aber an den Dauphin, und Belgien und Mailand an den Erzherzog Karl fommen follte. Wenn Rarl 2, beleidigt durch Diese Ginmischung fremder Machte in die spanische Erbfolge, sogleich barauf ben Churprinzen von Bayern zum Nachfolger in der ganzen Monarchie erflarte; so führte doch dessen unerwarteter Zod (16. Febr. 1699) zu einem zweiten Theilungsvertrage (25. Marg 1700) \*\*) zwischen ben Seemachten und Franfreich. Mach bie= sem ward der Erzherzog Karl zum Throne von Spa= nien und Indien, mit Ginschluß Belgiens, bestimmt; ber Dauphin aber follte Meapel, Sicilien und bas,

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 442 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 477 sqq.

Der, mit dem nordischen Kriege gleichzeitige, spanische Erbsolgekrieg begann damit, daß der Prinz Ludwig von Baden ein mäßiges östreichisches Heer nach dem Rheine, und Eugen ein anderes, zur Besetzung des erledigten Reichslehns Mailand, nach Italien sührte. Hier aber erklärten sich die Herzdoge von Savonen und Mantua für Frankreichs Interesse. Dagegen vereinigten sich (7. Sept. 1701)\*) Destreich, England und die Niederlande im Haag zur großen Allianz. Zwar erlebte Wilhelm (†. 19. März 1702) den Anfang des Kampses nicht; allein sein System ward, unter seiner Nachsolgerin Anna,

1441 7 45

133

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 89 sqq.

in England durch Marlbourough \*), in den Niederlanden durch den Rathspensionair Heinsius, und von Seiten Destreichs durch Eugen sestgehalten. Der großen Allianz schlossen sich an Preußen (20. Jan. 1702), das teutsche Reich (6. Oct. 1702), Portugal (16. Mai 1703), und später sogar der Schwiegervater Philipps von Anjou, der Herzog von Savonen (1703), der das französische Interesse verließ. Sehr unklug war es von Ludwig, daß er das brittische Parlament, das Anfangs diesem Kriege nicht geneigt war, durch die Anerkennung des Prätendenten Jacob 3 aus dem Geschlechte Stuart reizte, nachdem dessen Water, Jacob 2, zu St. Germain (16. Sept. 1701) gestorben war.

Die Schauplaße des Krieges \*\*\*) waren die Niezberlande, Italien, Spanien, Teutschland; doch bilzdete der Rampf auf der pyrenäischen Halbinsel im Ganzen nur eine Seitenparthie, weil Philipp von Unjou von den Kastiliern, und der (erst 1704 dahin gekommene) Erzherzog Karl nur von den Cataloniern anerkannt ward. In Italien siegte Eugen über Fremont bei Carpi (7. Jul. 1701), schlug den Unzgriff der Franzosen und Spanier unter Billeroi auf sein Lager bei Chiari (1. Sept.) zurück, und nahm den Marschall Villeroi (1. Febr. 1702) in Eremona gefangen. Darauf erschien Bendome mit einem frischen Heere in Italien, und siegte bei Vittoria (26. Jul. 1702) über die Destreicher unter Visconti:

<sup>\*)</sup> W. Coxe, memoirs of J. Duke of Marlbourough. 6 Voll. Lond. 1820. 8.

<sup>\*\*)</sup> Ernst Aug. Sorgel, Geschichte der europäischen Kriege des achtzehnten Jahrhunderts. 3 Thle. Altenburg, 1793 ff. 8. (enthält blos den spanischen Erbsfolgekrieg.)

allein gegen Eugen blieb der Rampf bei Luzzara (15. Hug.) unentschieden, und, nach dem Uebertritte des Herzogs von Savoyen auf Destreichs Seite, ließ Bendome (29. Sept. 1703) die savonischen Truppen entwaffnen, die Officiere gefangen segen, und die Gemeinen unter das frangosische Beer vertheilen. Um Oberrheine ging Die Festung Landau (10. Sept. 1702) gleichzeitig an die Teutschen über, als ber Churfurst von Bayern, im Geheimen mit Frankreich verbundet, Ulm angriff (8. Sept.). Der Pring Ludwig von Baden verhinderte, durch seinen Ungriff auf Villars bei Friedlingen (14. Oct.), die Vereinigung ber Frangofen und Bayern, und bie offrei= chischen Generale Schlick und Styrum brangen in Oberbayern und in der Oberpfalz vor. Allein der Churfurst siegte (11. Marz 1703) bei Scharding über Schlick, und vereinigte fich bei Duttlingen (12. Mai) mit Villars; nur daß der Angriff des Chur-fürsten auf Tyrol mißglückte, ob er gleich, in Verbindung mit Villars, den General Styrum bei Soch= ftadt (20. Sept. 1703) schlug. — Ils aber Marlbourough von den Miederlanden aus siegreich vor= brang und bei Ulm (22. Jun. 1704) mit ludwig von Baden sich vereinigte, ersturmten beibe (2. Jul.) Die Verschanzungen der Franzosen und Bayern auf dem Schellenberge bei Donauwerth, wodurch Marlbourough den Churfursten und Tallard (13. Mug.) bei Boch ft abt (oder Blindheim) vollig besiegte. Tallard ward gefangen; der Churfurst flob nach Bruffel; Marlbourough ward Reichsfürst und mit der banri= ichen herrschaft Mindelheim ausgestattet, gang Bayern aber von den Deftreichern befest. - Gleichzeitig ging (4. 2lug. 1704) Gibraltar über an ben brittischen Udmiral Roofe.

Leopolds 1 Tod (5. Mai 1705) bewirkte in dem Gange des Rrieges feine Beranderung, weil ihm fein Sohn Joseph 1 auf den Thronen Teutschlands und Destreichs mit gleichen Grundsäßen, und mit mehr Geist und Kraft, folgte. Er sprach, wegen der fortdauernden Verbindung der Chursürsten von Vayern und Kölln mit Frankreich, (29. Upr. 1706) über beide die Reichsacht aus, worauf Churpfalz die Oberpfalz zurück erhielt. Später ward auch der Herzog Karl 4 von Mantua (30. Jun. 1708) und ber Bergog von Mir and ola geachtet. Un Savoyen fam Mantua's Untheil an Montferat; Deftreich behielt Mantua felbst; Mirandola aber gab ber Rai= fer gegen eine Geldsumme an Modena. - In Italien, wo ein preußisches heer von 8000 Mann, geführt vom Prinzen von Dessau, mit Eugen sich ver= bunden hatte, blieb die blutige Schlacht bei Caffano (16. Aug. 1705) zwischen Eugen und Bendome unentschieden. Als aber Feuillade an Wendome's Stelle trat, und Turin angriff, das der offreichische General Daun vertheidigte, erfampfte der jum Entfage Turins berbeieilende Eugen (7. Sept. 1706) einen fo vollständigen Sieg über die Frangofen, daß diefe (13. Mår, 1707) in einer General capitulation gang Italien verlaffen mußten. Der Raifer belehnte feinen Bruder Rarl (12. Jan. 1707) mit Mailand, bis auf die, dem Berzoge von Savonen davon ver= sprochenen, Landschaften, und Daun nahm (Jul. 1707) für den Erzherzog Karl auch von Reapel Befig. - In den Miederlanden fiegte Marlbourough, in Berbindung mit ben Miederlandern unter Duwer= ferf, bei Mamillies (23. Mai 1706) über Willeroi; über den Herzog von Bourgogne und Bendome bei Dudenarde (11. Jul. 1708), und über Willars

bei Malplaquet (11. Sept. 1709). — In Spanien landete der Erzherzog Karl, unterstüßt von den Britten, (1705) bei Barcellona und mählte diese Stadt einstweilen zu seiner Residenz; auch ward von
einem brittisch = portugiesischen Corps Philipp 5 aus
Madrid verdrängt, und Karl als König daselbst an=
erfannt. Ullein seine verzögerte Abreise dahin, und
Berwicks Sieg bei Almanza (25. Apr. 1707)
über die Britten und Portugiesen entschied über die
Herrschaft des Bourbons in Spanien; denn Karl
mußte sich bis zum Frieden blos auf Barcellona und

Zarragona beschränfen.

Der alternde Ludwig 14 fühlte im Laufe dieses Rrieges die Erschopfung seiner Finangen, die baufigen Miederlagen seiner Beere, und Die politische Kraft eines solchen Triumvirats, wie es Marlbourough, Beinfius und Eugen bildeten. Schon im Jahre 1705 that er zurückgewiesene Friedensvorschläge; später ward von ihm (1709) die Berausgabe ber gefammten spanischen Monarchie fur ben Erzherzog Rart, und für Teutschland eine Unterhandlung auf die Grundlage bes westphalischen Friedens verlangt, ja sogar daß Frankreich, bafern Philipp Spanien nicht verlaffen wollte, ihn, gemeinschaftlich mit den Berbundeten, bazu zwange. Un biefem Chrenpuncte Scheiterte die Unterhandlung, worauf die große Ministerveränderung in London (Aug. 1710) und der frühzeitige Tod des Kaisers Joseph 1 (17. Apr. 1711), welchem fein Bruder Rarl in allen Erbstaaten Destreichs, so wie (12. Oct. 1711) auf dem Raiferthrone folgte, zu einem Frieden führte, wie ihn Ludwig zwei Jahre fruber nicht erwarten fonnte.

:53.

## 3) Der Friede ju Utrecht und Baben.

Denn bas brittische Ministerium, welches die Kronen Destreichs und Spaniens auf Einem haupte bem politischen Gleichgewichte gefährlich fand, unterzeichnete mit Frankreich (8. Oct. 1711) Die Praliminarien, welchen (11. Upr. 1713) zu Utrecht der Friede \*) Frankreichs mit Großbritannien, ben Niederlanden, Preußen, Portugal und Savonen folgte. - Zwischen Frankreich und Großbritannien ward festgesett, baß Frankreich und Spanien nie vereinigt wurden; daß Frankreich den Pratendenten entfernte und die Machfolge bes Hauses Hannover auf dem brittischen Throne anerfannte; ben Safen und die Festungswerke Dunkirchens schleifte, an Großbritannien die Budsonsban, Die Rechte auf Terreneuve und ganz Ukadien nach beffen alten Grenzen überließ. So trat Großbritan= nien mit ber Erweiterung seines Rolonialsoftems und seines Handels aus diesem Rampfe heraus, und beide Machte erkannten im Utrechter Frieden für den Welthandel den großen Grundsaß an: frei Schiff mache freies Gut \*\*). - In dem Vertrage mit ben Miederlanden ward Belgien, wie es Karl 2 befessen hatte, ben Riederlandern übergeben, um sie

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 339 sqq. — Actes, mémoires et autres pièces authentiques concernant la paix d'Utrecht. 6 T. Utrecht, 1714. 12. — Histoire de tous les differents traitez à Utrecht. (von 1713 — 1715.) à la Haye, 1715. 12.

<sup>\*\*) (</sup>Biedermann) le traité d'Utrecht reclamé par la France. à Leipsic, 1814. 8

bem Raifer Rarl 6 zu überlaffen, sobald biefer ben Frieden angenommen, und mit den Niederlandern zu ihrer Sicherheit einen Barrieretractat abge= schloffen hatte. - Im Frieden mit Preußen überließ Ludwig, in Philipps 5 Namen, das Oberquartier von Gelbern an Preußen, erkannte die preußische Königswurde und den Besig von Neuschatel und Walengin an; bagegen überließ Preußen an Frantreich, aus der Erbschaft Wilhelms 3, das Fürsten= thum Drange und die oranischen Guter in der Grafschaft Burgund. — Mit Portugal ward der Friede auf die Verhaltnisse vor dem Kriege und mit Grengberichtigung in Sudamerika abgeschlossen. - 3wi= schen Frankreich und Savonen wurden die Boben ber Alpen als kunftige Grenzen zwischen Frankreich, Piemont und Mizza angenommen; auch sollte der Bergog, nach Uebereinstimmung Englands und Spaniens mit Frankreich, die Infel Sicilien mit ber foniglichen Wurde, und das Necht der Nach= folge in Spanien, beim Erloschen ber Machtommenschaft Philipps 5, erhalten.

Diesem Friedensschlusse folgten am 13. July 1713 \*) zu Utrecht die Verträge zwischen Großebritannien und Spanien, und zwischen Granien und Savoyen. Außer der Wiederhohlung der angesührten Vestimmungen, überließ Spanien noch außerdem Gibraltar und Minorca an Großebritannien, und bestätigte den zu Madrid (26. März 1713) abgeschlossenen Ussiento vertrag, nach welchem Großbritannien 30 Jahre das (früher von Frankreich besessene) Recht der Einführung von 4800 Negerstlaven nach dem spanischen Umerika erhielt.

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 393 sqq.

Nachdem die Seemachte in diesem Frieden ihre Bundesgenossen, den Raiser und das teutsche Reich, verlassen hatten, steigerten die französischen Abgesandten ihre Forderungen an diese, weshalb der kaiserliche Gesandte, der Graf von Sinzendorf, Utrecht verließ, und der Krieg fortgesetzt ward. Allein Villars bemachtigte fich ber Stadte Worms, Spener u. a., der Festung Landau, ging über den Rhein, und nahm Freyburg. Dies führte zu Rastadt zu den Praliminarien (6. Marg 1714) zwischen Gugen und Willars, auf welche der Friede ju Baben \*) - vom Raifer jugleich im Auftrage bes Reiches - (7. Sept. 1714) zwischen Frankreich, Deftreich und Teutsch= land auf die Grundlage ber Vertrage von Munfter, Mimmegen und Rygwick abgeschlossen ward. Ludwig behielt Landau; ber Raifer erhielt Frenburg und Breifach, bas Reich Rehl zuruck. Die beiben geachteten Churfürsten von Bayern und Kölln wurden in ihren Rechten, landern und Wurden hergestellt. Frankreich erfannte Rarl 6 als Besiger ber spanischen Dieberlande (doch mit der bestimmten Barriere), Deapels, Mailands, Sardiniens, so wie der hafen und Seeplage an ber Rufte Toffana's an. - Mit ben Miederlanden und Portugal unterzeichnete Spanien ben Frieden; allein zwischen Destreich und Spanien war noch die Spannung ju groß, um durch einen Frieden sich auszusohnen.

Fur Diefe Ergebniffe hatte ber Gubmeften von Europa 13 Jahre gekampft. Sie waren allerdings für das europäische Staatensystem und für das poli= tische Gleichgewicht von den wichtigsten Folgen. Denn biefer Friede ließ zwar bei Spanien Die außereuropais

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 436.

schen Rolonicen, trennte aber die europäischen Neben= lander von demfelben; er führte einen Bourbon auf ben Thron Spaniens, und schien dadurch Frankreichs Macht in seiner Rabe zu verstarken; er brachte Dest= reich zu dem Besige schoner lander in Italien, qugleich aber auch durch Belgien in die bedenkliche Mitte zwischen Frankreich und ben Freistaat der Niederlande; er bestätigte endlich Englands See = und Hanbelsgewicht, und gewährte ben Niederlanden für alle Rriegskosten und Subsidien, im Ganzen fur eine Schuldenlast von 350 Mill. Gulden, nichts weiter, als die Ehre, daß auf seinem Boden die politischen Unterhandlungen geleitet und beendigt murden, und ben Barrieretractat (15. Nov. 1715) im oftreichischen Belgien gegen Frankreich. — Von einer Macht bes ersten politischen Ranges trat der Freistaat seit dieser Zeit, selbst in ber öffentlichen Meinung Europa's, in die Reihe der Machte des zweiten Ranges. — Für Savonen war die erlangte Ronigswurde mehr eine Belohnung seiner alle Farben wechselnden Politit, als die Unerkennung einer erreichten hobern politi= schen Macht! - Ward endlich so vieles zu Utrecht und Baden bewirkt; wie sollte nicht auch für Teutschland ber Stand ber Dinge wie im Frieden ju Munfter, wenn man ernftlich gewollt hatte, burchzuseßen gewesen senn!

### 54.

4) Die Ereignisse im sudwestlichen Staatensysteme von 1714 — 1733.

Gleichzeitig, oder doch furz vor und bald nach diesen Friedensschlussen, veränderten sich die Regenten auf mehrern europäischen Thronen; unverkennbar

wirfte diese Veranderung der Individualität auch auf Die theilweise Weranderung des politischen Systems. In Destreich und Teutschland folgte (1711) auf Jofeph 1 fein Bruber Rarl 6; in Frankreich mar ber erste Dauphin (1711), der zweite (29. Febr. 1712) und der dritte (8. Marz 1712) noch vor dem hochbejahrten Ludwig 14 († 1. Sept. 1715) gestorben; fo daß diesem ein Kind, sein zweiter Urenkel, als Lud= wig 15, unter der Vormundschaft des ausschweisen= ben Bergogs Philipp von Orleans folgte. - In Großbritannien farb Unna (12. Aug. 1714), und, aller Versuche des Pratendenten ungeachtet, bestieg mit Georg 1 das haus hannover den brittischen Thron. — In Preußen folgte (1713) Friedrich Wilhelm 1 feinem Bater Friedrich 1; und wenige Jahre spåter (1718) blieb Rarl 12 in den Laufgraben vor Friedrichshall. Die Politik Spaniens erhielt eine neue Richtung, seit Philipp 5, kaum auf bem schwankenden Throne befestigt, zum zweitenmale mit der unternehmenden Elisabeth von Parma sich vermählte.

Dies alles mußte zu vielfachen politischen Bewegungen sühren, wenn gleich kein europäischer Rez
gent in dieser Zeit geradezu kriegslustig war, und die
vorübergehenden kriegerischen Bersuche bald unter
auswärtigen Einstüssen ausgeglichen wurden. Diese
vermittelnde Rolle übernahm zunächst Georg 1 und
sein rechtlicher Minister Balpole, theils aus individueller Neigung zum Frieden, theils aus Nücksicht
auf die Unsprüche des Prätendenten und dessen Parthei im Lande. Die Stellung des Prinz Regenten von
Frankreich gegen seinen schwächlichen Nessen und,
im Falle seines Todes, gegen Philipp 5 von Spanien, bewirkte die Entsremdung des Herzogs von

Orleans gegen den spanischen Bourbon, und seine Unnäherung an England und die Niederlande. Nach einem, mit beiden Mächten (4. Jan. 1717) abgesschlossenen, Vertrage mußte Jacob 3 Avignon verslassen, und sich nach Nom begeben, wo ihn der Papst

mit Freuden aufnahm.

Bald aber sprachen die Seemachte auch in bem erneuerten Rampfe zwischen Spanien und Destreich das Wort ber Entscheidung. Denn faum ward der Raiser Rarl 6 in einen Turkenkrieg (1716) verwickelt, als die Ronigin Elisabeth von Spanien, und ihr aus Parma mitgebrachter thatiger Minister Alberoni, ben Plan auffaßten, für die Gohne Elisabeths, aus Philipps 5 zweiter Che, die vorma-ligen Nebenlander Spaniens in Italien zu erobern. Eine spanische Flotte bemachtigte sich ber Inseln Sardinien (Aug. 1717) und Sicilien (Jul. 1718), wovon die erste dem Raifer, die zweite bem Berzoge von Savoyen zu Utrecht zugetheilt worben war. Da erschien eine brittische Flotte unter bem Udmirale Byng im Mittelmeere, welche ein offreichisches heer von Neapel nach Sicilien führte, und ben spanischen Abmiral Castannada (11. Hug. 1718) beim Vorgebirge Paffaro besiegte. Allein schon vorher (1717) hatten Großbritannien und Frankreich, als Gewährleister ber Neutralität in Italien, dabin sich vereiniget: es solle Karl 6 auf Spanien und Indien, Philipp 5 aber auf Belgien und Italien ver= sichten; Sicilien folle der Raifer gegen Sardinien ein= tauschen, dagegen Sardinien, als Ronigreich, bem Berzoge von Savoyen überlassen, für diesen bas Recht ber Nachfolge in Spanien, nach Erloschen des bourbonischen Mannsstammes, anerkennen, und bem alteften Prinzen Rarlos, aus Philipps 5 zweiter Che,

bie Unwartschaft auf die bald zu erledigenden Lander Toskana, Parma und Piacenza, als teutsche Reichs. leben, ertheilen. Der Raiser trat zu London (2. Ung. 1718) \*) diesem Plane zu, wodurch diese Werbin= bung, weil man auf das Unschließen der Niederlande rechnete, ben Namen ber Quabrupleallian; erhielt. Der Bergog von Savonen ging auf diesen Entwurf ein; nur Spanien verweigerte ben Beitritt. Alberoni wollte fogar den Pratendenten mit einer Flotte nach Schottland fenden, ben Regenten Frankreichs aufheben, der Person Ludwigs 15 sich versichern, und für Philipp 5 die Regentschaft Frankreichs bestimmen laffen. Die Entdeckung dieses Entwurfs bewirfte die Rriegserflarung Großbritannniens (27. Dec. 1718) und Frankreichs (9. Jan. 1719) an Spanien, und Alberoni's Sturz (5. Dec. 1719), worauf Spanien (26. Jan. 1720) die Bedingungen der Quadruple= allianz annahm.

55.

# Fortse gung.

Gleichzeitig beschäftigte das östreichische Erbfolgezgeses Rarls 6, die pragmatische Sanction \*\*) genannt, die europäische Politik. Rarl 6, der lette männlich e Sprößling seines Hauses, gewarnt durch den spanischen Erbfolgetrieg, wollte durch dieses Hauszgeset (19. Upr. 1713) die Theilung der östreichischen Länder, und einen Erbfolgetrieg nach seinem Tode verhindern. Dieses Hauszeset enthielt daher die Bestimmung der Untheilbarkeit der gesammten

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 531 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Schmauss. corp. juris publ. p. 13;4 sqq.

öffreichischen Staaten, Die Nachfolge seiner mannlichen, in deren Ermangelung aber seiner weiblich en Nachkommenschaft, so wie, nach beren Erloschen, Die Machfolge ber hinterlassenen Tochter seines Bruders Joseph 1, und deren mannlichen und weiblichen Nachkommen, immer nach dem Rechte ber Erstgeburt und nach ber Folge ber einzelnen Linien auf einander. Bei ber Bermahlung ber Tochter seines Bruders mit den Churpringen von Sachsen (1719) und Bayern (1722) mußten diese zu Gunften seiner mannlichen und weiblichen Nachkommenschaft (er hatte zwei Tochter: Maria Theresia und Maria Unn a) feierlich auf die Erbfolge verzichten. Allmählig nahmen die einzelnen Staaten ber oftreichischen Monarthie dieses Gesetz an (1720—1724). Allein auch die auswärtige Politik Karls 6 fand in der Anerkennung dieses Hausgesetzes ihren Mittelpunct. Nicht ohne einzelne Opfer brachte er es babin, baß Spanien; Großbritannien, das teutsche Reich (doch mit Widerspruch von Churbayern, Chursachsen und Churpfalz), Danemark, Rußland, Frankreich, Sardinien und Meavel dasselbe anerkannten.

Bevor noch diese Anerkennung von den meisten Mächten Europa's erfolgte, traten Misporståndnisse zwischen Destreich und Großbritannien über die vom Kaiser zu Ost en de (1722) beståtigte ost = und westindische Handelsgesellschaft ein, so wie eine große Entsremdung zwischen Spanien und Frankreich, als
(1722) die spanische Infantin, für Ludwig 15 zur Gemahlin bestimmt, zurückgesandt, und Ludwig 15
mit der Tochter des Stanislaus Lesczinky von Polen
vermählt ward. Vergeblich blieb die Erössnung des
Congresses zu Cambran (1725). Dagegen erfolgte
zwischen Spanien und Oestreich zu Wien (1725)

eine ploßliche Aussohnung und ber bis bahin verzögerte Abschluß des Friedens. Als Gegenbundniß (Die hannoversche Allianz genannt,) traten aber (3. Sept. 1725) zu herrenhausen Großbritannien, Frankreich und Preußen zusammen, welchen die Miederlande, Schweden und Danemark sich anschlossen, wogegen Rußland (6. Hug. 1726) jum Beitritte gur Wiener Allianz sich bestimmte, und Preußen zu Wusterhausen (12. Oct. 1726) durch einen geheimen Vertrag gleichfalls das erste Bundniß verließ, und für ben Raiser sich erklarte. Weil aber feine Macht den Ausbruch des Krieges wünschte; so vermittelte der Kardinal Fleury (31. Mai 1727) die Prali-minarien zu Paris zwischen Destreich, Großbritannien, Frankreich und ben Miederlanden, worin der Kaiser die ostendische Handelsgesellschaft suspendirte. Doch schloß Spanien barauf (9. Nov. 1729) - ohne Zuziehung Destreichs - zu Sevilla mit Großbritannien und Franfreich einen Vertrag, theils jur gegenseitigen Bewährleistung ihrer Staaten, theils daß der Infant Rarlos bereits im Voraus die ihm in Italien zugedachten Lander, Toskana, Parma und Piacenza, mit 6000 Mann besetzen sollte. Db nun gleich Karl 6 dadurch sich beleidigt fühlte; so willigte er doch darein, als die Seemachte in einem besondern Vertrage (16. Marz 1731) Die pragmatische Sanction garantirten.

### 56.

# 5) Der polnische Thronfolgefrieg.

Der Tod des Churfürsten von Sachsen und Ronigs von Polen August 2 (1. Febr. 1733) veranlaßte eine streitige Königswahl in Polen, gleichzeitig aber

ben Ausbruch eines Krieges im subwestlichen Staatensusteme. Denn wahrend Destreich und Rugland Die Wahl (5. Oct. 1733) des Churfursten von Sach= fen (Hugust 3) unterftußten, ber bafur bie prag= matische Sanction anerkannte, ward der vormalige Ronig Stanislaus Lesczinsky von einem betrachtlichen Theile der Polen, unter Leitung des Primas Potocii (12. Sept. 1733), gewählt, und babei von seinem Schwiegersohne Ludwig 15 unterstüßt. In Polen entschied die Einnahme Danzigs von den Ruffen und Sachsen (7. Jul. 1734) ben Rampf. Dagegen ward von den verbundeten Machten, Frantreich, Spanien und Sardinien, ber Rrieg um Landererwerb geführt. Ein frangofisches Beer besetzte Lothringen; ein anderes ging an den Oberrhein; ein drittes nach Italien, wo es, in Verbindung mit ben Piemontesern, Mailand eroberte. Ein spanisches Beer führte der Infant Rarlos, nachdem er Parma besetht hatte, nach Meapel (15. Mai 1734), wo er die konigliche Wurde annahm, und bald darauf (Aug.) ward ihm auch Sicilien unterworfen. Seemachte blieben neutral; Teutschland aber führte einen schläfrigen Reichstrieg fur Rarls 6 Interesse. — Da brachte ber Raifer, in den Praliminarien bes Wiener Friedens (3. Oct. 1735) \*), ber pragmatischen Sanction neue Opfer. Gegen Die Unerkennung berfelben, fo wie des Churfursten von Sachsen auf dem polnischen Throne, ward dem Stanislaus lesczinsky das Berzogthum Lothringen ertheilt, das, nach seinem Tode, an Frankreich fallen follte, ber Bergog von Lothringen aber, Frang

<sup>\*)</sup> Wenck, Cod. jur. gent. T. 1. p. 1 sqq.

Stephan, der kunftige Gemahl der Maria Theresia, auf Toskana angewiesen, der Infant Karlos als Konig von Neapel und Sicilien, mit Ginschluß Elba's und des Stato degli Presidii anerkannt, von diesem bagegen Parma und Piacenga an ben Raifer abgetreten, und bem Konige von Sardinien Movarese und Tortonese mit vier lombardischen Herrschaften bestimmt. Doch ward festgeset, daß Neapel und Sicilien mit Spanien nie vereinigt werden, und, dafern Karlos zum spanischen Throne gelangte, auf dessen jungern Bruder übergehen sollte; auch garantirte Karlos von Neapel die pragmatische Sanction. Nach der Unnahme dieser Bedingungen von Sardinien (1. Mai 1736) und von Spanien (15. Nov. 1736), und nach dem Tode des letten Medichers, Johann Gasto, in Tostana (9. Jul. 1737), wurden die Praliminarien (18. Nov. 1738) in einen formlichen Frieden vewandelt. Wenn Rarl 6 in Diesem Frieden das große Opfer von Neapel und Sicilien gegen Parma und Piacenza brachte; so war doch auch der Verlust Lothringens sur Teutschland um so empsindlicher, weil es, von Stanislaus schon bei Lebzeiten an Frankreich überlassen, die Macht Dieses Staates an den immer mehr geschmalerten Grenzen Teutschlands bedeutend rundete und ver-Stårfte.

Noch nahm Karl 6, als Rußlands Bundes= genosse, Theil an einem Eurkenfriege, der mit Verluft für ihn im Belgrader Frieden (1739), ein Jahr vor seinem Tode (20. Oct. 1740) be= endigt ward. Wenige Monate vorher (31. Mai 1740) hatte Friedrich 2 ben preußischen Thron bestiegen.

57.

- b) Die Hauptbegebenheiten bieses Zeitabschnitts im nordlichen Staatensysteme.
- 1) Rampfe im Morden bis zum Frieden von Dliva.

Gustav Udolphs Tochter, Christina, regierte gur Zeit des westphalischen Friedens über Schweden, bas aus dem langen Rampfe in Teutschland mit bebeutendem Landergebiete und gesteigertem politischen Ginfluffe heraustrat. Allein Chriftina entfremdete burch ihre Schwächen und Launen, so wie durch ihre fehlerhafte Verwaltung, die Nation von sich, und legte (1654) zur rechten Zeit die Krone nieder, um zum Ratholicismus überzugehen. Ihr Vetter, ber Pfalzgraf von Zweibrucken, Rarl Guftav \*) folgte ihr (1654-1660) auf dem Throne, mit dem Plane, durch Rampfe mit den Nachbarn und auf Roften berfelben, ein großes nordisches Reich zu begrunden. Zuerst warf er sich auf Polen (1655), weil Johann Rasimir ihn nicht anerkennen wollte. Rarl Guftav drang durch Liefland und Polen vor und nahm Cracau und Warschau; ber Ronig floh nach Schlesien; ber Churfurft von Brandenburg, Polens Vafall als Bergog von Preußen, schloß mit ben westpreußischen Stadten ein Vertheidigungsbundniß auf den Fall eines schwedischen Ungriffs. In Diesem Schritte erblickte Rarl Guftav eine Rriegs= erklarung, und nothigte ben Churfurften zu Ronigs=

<sup>\*)</sup> Sam. Pufendorf, de rebus gestis Caroli Gustavi libri VII. Norimb. 1696. Fol.

berg zu einem Vertrage (17. Jan. 1656), in welchem er Preußen von Schweden zur leben nahm. Bald darauf kampfte, mit der Aussicht auf reichliche Entschadigung in Polen, ber Churfurft in Berbinbung mit Rarl Gustav die dreitagige Schlacht bei Warfchau (18-20. Jul. 1656), und erhielt dafür im Vertrage zu Labiau\*) (10. Nov. 1656) Die Souverainetat über Oftpreußen und Ermeland. Als aber die Diederlander und Danemark, eifersuchtig auf Schwebens Uebergewicht auf ber Oftsee, so wie ber Raiser an Karl Guftav ben Rrieg erflarten, ber gleichzeitig mit bem Czar Alerei von Rugland in Rampf verwickelt war; fo fohnte fich Brandenburg mit Polen aus, und gewann (49. Sept. 1657) im Vertrage zu Welau \*\*), nach ber Bergichtleiftung auf Ermeland, die Couverai= netat über bas herzogthum Preußen; jugleich mußte ber Churfurft 6000 Mann gegen Schweben stellen. Allein Rarl Gustav griff junachst Danemark an, und nothigte Friedrich 3 jum Frieden ju Roschild \*\*\*) (26. Febr. 1658), in welchem Danemark bem Sieger Halland, Schonen, Blefingen, Babus, Drontheim und die Infel Bornholm überlassen mußte. Je leichter Rarl Gustav Diese Wortheile, bei Danemarks Schwache, errungen hatte; befro schneller erneuerte er (Hug. 1658) ben Krieg mit bem Plane ber volligen Ueberwältigung Danemarks. Doch Ropenhagen ward tapfer vertheibigt; Deffreich. Polen, Brandenburg und andere teutsche Fürsten

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 6. P. 2. p. 148 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 191 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 205 sqq.

zogen ben Danen zu Gulfe; befonders aber erschien eine niederlandische Flotte, zur Aufrechthaltung des von Schweden bedrohten Handels, in der Ostsee, und schlug die schwedische Flotte. Karl Gustav hob Die Belagerung Ropenhagens auf, und starb ploglich (23. Febr. 1660). Fur den Morden führte fein Tod zur Beruhigung und Verfohnung in dem Frieden au Oliva \*) zwischen Schweden und Polen, dem Kaiser und Brandenburg (3. Mai 1660). In diesem Frieden verzichtete Johann Kasimir auf alle seine Unsprüche auf Schweden, und überließ Liefland (mit Husnahme bes fublichen Theiles), Efthland und die Insel Desel an Schweden. Preußens Unabhangigkeit ward von beiden Theilen bestätigt, und von Schweden auf Rurland verzichtet. Mit Danemark unterzeichnete Schweben (27. Mai 1660) ben Frieden zu Ropenhagen \*\*), unter ber Bermittelung der Seemachte und Frankreichs, in welchem Drontheim und Bornholm an Danemark zuruckfamen. Mit Rugland endlich schloß Schweben (1661) den Frieden auf den vorigen Besisstand.

58.

## 2) Der nordische Krieg.

Unter der Regierung Rarls 11, des Sohnes von Karl Gustav, nahm Schweden nur geringen Untheil an den Ereignissen im europäischen Staatenssysteme, und was es, für französische Subsidien, gegen

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 6. P. 2. p. 303 sqq. — J. Gtlo. Böhme, acta pacis Olivensis inedita. 2 Tom. Vratisl. 1763 et 1765, 4.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 319 sqq.

Brandenburg (1674) that, ward nicht nur bei Fehr= bellin (1675), sondern auch durch die Verseßung des Kriegsschauplaßes nach Schwedisch Pommern von dem großen Churfürsten und seinen Verbündeten hart geahndet. Nur Frankreichs Dazwischenkunft konnte den Krieg mit einer kleinen Ubtretung Schwedens an Brandenburg (1679) beendigen. Schwedens fräftige politische Stellung schien mit dem Lode

Rarl Gustavs geendigt zu haben.

Der Wendepunct im nordlichen Staatensusteme begann zunächst mit bem Regierungsantritte Peters 1 in Rugland, welcher Diefes Reich im Innern vollig umgestaltete, und bald nach außen zu einem bis dahin nicht gekannten Ginfluffe erhob. Damit trasen aber fast gleichzeitig zusammen: die Thronbesteigung Rarls 12 (1697) in Schweden; die Königswahl Augusts von Sachsen in Polen (1697), und die neue Königswürde in Preußen (1701). In Peters Eigenthümlichkeit lag ein heller Verstand, verbunden mit einem festen Willen, deffen Entschluffe nicht felten durch einen schnell aufbrausenden Zorn verdunkelt wurden; dagegen die Individualität Rarls 12 reiche Talente, Beharr-lichkeit bis zum Eigensinne, mit heftigen Leidenschaften verband. Wenn zwei Manner Diefer Urt in offenem Kampfe sich messen; so ist die Entscheidung, selbst bei ungleichen Streitkraften, schwierig. Deshalb endigte der nordische Rrieg erft nach dem Tode Karls 12. Denn was Karln am Umfange des Staates abging; das fand er, als Hulfsmittel, in einem geubten Heere, in einer stattlichen Flotte und in einem von seinem Vater ererbten Schafe, mah= rend Peter über ein großes Reich gebot, dessen Be-volkerung aber erst entwildert werden mußte.

Karls 12 Gegner wußten, was sie wollten. Peter 1 strebte nach Ausdehnung seines Reiches bis an die Oftfee; ber Konig von Polen wollte, auf Patkuls ") Rath, das im Frieden von Oliva abgetretene Liefland wieder erwerben; und Danemark, ohnedies gespannt mit bem Schwager Rarls 12, dem Berzoge Friedrich von Holftein = Gottorp, beabsichtigte die Biedereroberung seiner fruhern Berluste an Schweben. Ein geheimes Bundniß (21. Nov. 1699) vereinigte die drei Fürsten gegen Rarl 12. August 2 eröffnete (Febr. 1700) den Rrieg mit dem Wordringen in Liefland; Danemark mit einem Ungriffe (Mary 1700) auf Holftein und Schleswig. Peter 1 erklarte an Schweden (1. Sept. 1700) ben Rrieg, nach abgeschloffenem Frieden mit ber Pforte. Allein Rarl 12 warf fich zuerst auf Danemark, lanbete auf Seeland, und nothigte ben Ronig Friedrich 4 zum Frieden von Travendal (18. Aug. 1700). in welchem die vorigen Verhaltnisse hergestellt wurben. Dann schlug er bei Marva (30. Nov. 1700) mit 15,000 friegsgewohnten Schweden ein ruffisches heer von 80,000 Mann. Darauf eilte er nach Polen, wies alle Friedensvertrage Mugusts guruck, brang vor bis Warschau, nachdem er die Sachsen bei Riga (18. Jul. 1701), bei Cliffow (19. Jul. 1702) und bei Pultusk (1. Mai 1703) geschlagen hatte, und bewirkte (12. Jul. 1704) die Königswahl des Woiwoden von Pofen, Stanislaus Lefczinsty. Db nun gleich ber Rrieg in Polen fortgesetst mard; fo

<sup>\*)</sup> J. N. v. Patkuls, Verichte an das Zarische Kabienet in Mostau von seinem Gesandtschaftsposten bei August 2, König von Polen. 3 Theile. Verlin, 1792 ff. 8.

ging doch Rarl 12, nach Besiegung ber Cachsen bei Fraustadt (13. Febr. 1706), nach Sachsen, und Schrieb zu Altranftadt \*) (24. Cept. 1706) bie harten Bedingungen des Friedens vor, in welchem Huguft, boch mit Beibehaltung ber foniglichen Burbe, auf Polen verzichtete, das Bundniß mit Peter aufgab, Patkul auszuliefern versprach, und dem schwes vischen Heere Winterquartiere, Sold und Unterhalt in Sachsen zugestand. — Wenn Rarls 12 Leibenschaft ben schwächern Gegner entwaffnete und seinen eigentlichen Feind verkannte; fo bufte er bafur, als Peter 1, im Rucken Rarls, in liefland und Ingermanland siegreich sich ausbreitete, auf erobertem Boben St. Petersburg (27. Mai 1703) grundete, und, nach Karls Rückkehr aus Sachsen, denselben bei Pultawa (8. Jul. 1709) so besiegte, daß Karl nach Bender sich flüchten, und daselbst unter bem Schufe der Pforte (vom Sept. 1709 — 10. Febr. 1713) leben mußte, welche er - boch nur zu einem furgen Rriege — gegen Rußland (bis 1711) aufregte. Sogleich nach Karls Niederlage bei Pultawa, burch welche Schwedens politisches Gewichtim Norden auf Rugland überging, fehrte August 2 (1709) nach Polen zuruck; Danemark, Polen und Rugland erneuerten ihr Bundniß (Hug. 1709) und ben Rrieg gegen Schweden. galt jest der Eroberung der Provinzen Schwedens in Teutschland. Zwar suchten die Seemachte und ber Raifer Joseph 1, in Uebereinstimmung mit bem Reichs. fenate Schwedens, durch das haager Concert (31. Marg 1710) die Meutralitat Diefer Provinzen zu bewirken; allein Rarl 12 protestirte (30. Nov.) in

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 1. p. 204 sqq.

Bender bagegen. Es konnte baher nicht befremben, daß die Ronige von Danemark und Polen, an welche Friedrich Wilhelm 1 von Preußen (1713) wegen der übernommenen Sequestration von Stettin sich anschloß, alle schwedisch = teutsche Nebenlander, bis auf Stralsund, eroberten. Selbst Karls ploßliches Erscheinen in Stralsund (22. Mov. 1714) vermochte nicht, seine bisherigen politischen Miggriffe auszu= gleichen; befonders feit Danemark bas eroberte Bremen und Verden (1715) an Hannover verkaufte, wodurch der König Georg 1 von England für das Interesse ber Gegner Karls gewonnen ward. Trat gleich der Holstein = Gottorpische Minister, der vielsei= tige Freiherr von Gorz, in diefer Zeit in Karls Dienste, und ward von diesem mit seinem machtigsten Gegner, Peter 1, (Mai 1718) auf Aaland eine geheime Unterhandlung eingeleitet, nach welcher Schweden für die Verluste an Rußland durch Norwegen und Hannover sich entschädigen sollte; so führte doch Rarls 12 unbedauerter Tod (11. Dec. 1718) in den laufgraben vor Friedrichshall zu ganz andern Ergebnissen. Seine Schwester, Ulrike Eleonore, vermählt an den Landgraf Friedrich von Hessen, folgte ihm durch Wahl (21. Febr. 1719) mit sehr beschränk= ter Regentengewalt auf dem Throne, und die Sepa= ratverträge, welche mit den Gegnern abgeschlossen wurden, bewiesen die Erschöpfung Schwedens, das nur durch die seltenen Talente Gustav Adolphs, Dren= stierna's und Rarl Gustav's, und burch ein schlagfer= tiges heer eine vorübergehende und erfunstelte glan= zende Rolle gespielt hatte. — In dem Vertrage mit Hannover (9. Nov. 1719) blieben Bremen und Verden bei Hannover; boch zahlte Hannover an Schweden eine Million Thaler. In dem Vertrage

mit Preußen (1. Febr. 1720) behielt Preußen Worpommern bis an die Peene, Stettin, und die Infeln Usedom und Wollin, zahlte aber an Schweben zwei Millionen Thaler. In ber Ausgleichung mit Danemarf (14. Jul. 1720) gab Danemark bie gemachten Eroberungen an Schweben zurück, wogegen Schwe= den auf die Zollfreiheit im Sunde verzichtete, und 600,000 Thaler zahlte. Der Waffenstillstand mit Polen (7. Nov. 1719), auf den vorigen Besitsstand unterzeichnet, ward erst im Jahre 1732 in einen formlichen Frieden verwandelt. Die größten Opfer brachte aber Schweden (10. Sept. 1721) im Frieben zu Mnstade \*) an Rußland, welches liefland, Esthland, Ingermanland, Carelen, und die Infeln Desel, Dagoe und Moen behielt, und, außer ber Buruckgabe ber Eroberungen in Finnland, an Schweben 2 Millionen Thaler zahlte. Der Tag zu Mustadt bestätigte also den Tag zu Pultawa, und nicht ohne Grund nahm Peter, nach biefem Frieden, ben fai= ferlichen Titel an.

J. A. Nordberg, histoire de Charles XII. 4 T. à la Haye, 1744 sqq. 4. Teutsch von Murzray. Hamb. 1755. 8.

de Voltaire, histoire de Charles XII. 1754. 4. Gust. Adlerfeld, histoire militaire de Charles XII. 4 T. Amst. 1740. 8. (geht von 1700—1709.)

Gerh. Unt. v. Halem, Leben Peters des Großen. 3 Theile. Munfter, 1803. 8.

C. L. F. v. H. (Zschackwiß), historische Machricht von dem nordischen Kriege. 6 Theile. Freys stadt, 1716 ff. 8.

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 8. P. 2. p. 36 sqq.

59.

c) Die hauptbegebenheiten biefes Zeitabschnitts im bstlich en Staatensysteme.

Die Macht der P forte war nach Solymans 2 Tode (1566) gesunken; sie führte aber doch während dieses Zeitabschnitts mehrere Kämpfe mit den Nachbarn, besonders mit Destreich und Rußland, theils veranlaßt durch den kriegerischen Geist einiger ausgezeichneter Großveziere, theils durch die Aufregungen des Auslandes, welches seine Gegner durch die Pforte

beschäftigen wollte.

So begann die Pforte (1662), deren Politik und Ruftungen unter bem Sultane Muhamed 4 ber unternehmende Großvezier Uch met Riupruli leitete, den Rrieg gegen ben Raifer Leopold 1, weil Dieser den von den Siebenburgen gewählten Fürsten Johann Remeny unterftußte, mogegen die Pforte für den Michael Ubaffi sich erklärte. Der nicht geruftete Raifer erhielt babei Unterftugung von bem teutschen Reichstage, 6000 Mann von Ludwig 14, und 700,000 Gulden vom Papfte. Db nun gleich Monte cuculi (1. Aug. 1664) bei St. Gotthard an der Raab den Riupruli besiegte; so war doch der zwischen beiden auf 20 Jahre (10. Hug.) abge= schlossene Waffenstillstand zu Wasvar bem Raiser nicht vortheilhaft. Denn Abaffi blieb Fürft von Siebenburgen und abhängig von der Pforte; die Pforte behielt die festen Plage Großwaradein und Neuhausel; bem Raifer follte aber freisteben, am Ufer ber Baag eine neue Festung anzulegen. — Auch Benedig verlor (1669) Candien an die Pforte, und Polen (1676) die Ufraine und Podolien.

Seit dem Abschlusse des Waffenstillstandes zu

Vasvar gahrte es in Ungarn, weil des Raifers lieb= ling, Lobfowiß, die Steuern, ohne Bewilligung ber Reichsstände, ausschrieb und erhöhte, die Protestan-ten durch die Jesuiten drücken ließ, teutsche Truppen nach Ungarn verlegte, und Ausländer in hohen Staats= amtern anstellte. Zwar ward der Aufstand (1671) mit ber Hinrichtung ber Grafen Gerini, Madafti, Tettenbach und Frangipani niedergedrückt, bald aber von dem Grafen von Tokeli (1678) erneuert, der (1682) Ungarn bem Schuße ber Pforte übergab, und dadurch die Kriegserklärung der Pforte gegen Destreich bewirkte, welche der Großvezier Rara Mustapha in Verbindung mit dem Gefandten Frankreichs betrieben hatte. Eine Maffe von 200,000 Turfen bewegte sich durch Ungarn gegen Wien, das der Raifer verließ, und Stahremberg gegen die Belagerung des Großveziers vertheidigte, bis der Churfürst Johann Georg 3 von Sachsen und ber Ronia von Polen (12. Sept. 1683) die Stadt entse ften, und bas türkische Lager mit 300 Kanonen erbeuteten. Darauf leitete Rarl von Lothringen ben Rrieg in Ungarn, bemächtigte sich Ofens, der alten Hauptstadt des Reiches (1686), und siegte, in Verbindung mit Eugen von Savonen, bei Mohacz (12. Aug. 1687), worauf nicht nur der Fürst von Siebenbürgen Ab affi (27. Oct. 1687) dem Raifer als Wafall sich unterwarf, sondern auch, auf dem Reichstage zu Preß= burg, (31. Oct. 1687) Ungarn in ein Erbreich des östreichischen Sauses verwandelt ward. Die Fort= segung des Rrieges geschab, wegen des gleichzeitigen Kampfes mit Frankreich, nicht lebhaft, bis der Prinz Ludwig von Baden bei Salenkemen (19. Hug. 1691) einen bedeutenden Sieg erfocht, und Eugen den noch größern bei Zentha (11. Sept. 1697).

Der gleichzeitige Friede von Answick verstattete bem Raifer, ber fich mit Benedig und Rugland verbunden batte, seine Macht ungetheilt gegen die Pforte zu wenden, und, unter Bermittelung der Seemachte, ben Frieden ju Carlowis \*) (26. Jan. 1699) abzuschließen, in welchem ganz Ungarn, mit Siebenburgen (wo Abaffi resignirte) und Slavonien, in Destreichs Besiße blieb; nur Temesvar behielt die Pforte. Un Polen kam die Ukraine und Podolien zurud; Benedig behielt das eroberte Morea. Der von dem Konige von Schweden Rarl 12 gegen Nußland (1710) aufgeregte Krieg, ward schnell, und gunftig für Rugland, im Frieden am Pruth

(1711) beendigt.

Bu ben Sonderbarkeiten im politischen Systeme ber Pforte gehört es, daß sie, während des ganzen spanischen Erbfolgekrieges, wo eine Bewegung von ihrer Seite gegen Ungarn von großen Folgen hatte fenn konnen, ruhig zusab, und erft, nach Europa's Beruhigung, (1714) ben Benetianern, um ihnen Morea wieder zu entreißen, den Rrieg ankundigte, worauf der Kaiser (Jul. 1716), als Garant des Carlowiger Friedens, ben Krieg gegen die Pforte aus= fprach. Der Großvezier erschien mit einem zahlrei= chen Heere in Ungarn; allein er selbst, und mit ihm 30,000 Turfen, fielen bei Peterwardein (5. Hug. 1716), wo Eugen befehligte. Ein zweites turfisches Beer schlug er (16. 2lug. 1717) bei Belgrad, worauf (18. Aug.) Belgrad capitulirte. Unter Vermittelung ber Seemachte schlossen barauf Destreich, Benebig und die Pforte den Vertrag zu Paffarowis \*\*)

<sup>\*)</sup> du Mont, T. 7. P. 2. p. 469 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. T. 8. P. i. p. 520 sqq.

(21. Jul. 1718), in welchem die Pforte an Destreich gang Servien mit Belgrad, ben Banat und die Festung Temeswar, die Walachei bis an Die Alluta, den türkischen Antheil an Glavonien, und einen Theil von Croatien und Bosnien abtrat. Benedig behielt in diefem Frieden die eroberten Plage in Dalmatien und Albanien; nur Morea kam an die

Pforte zurück.

So glanzvoll die beiden legten Rampfe gegen die Pforte für Karl 6 gewesen waren; so nachtheilig endigte doch der Türkenkrieg, in welchen er als Ruglands Bundesgenoffe verwickelt ward. Schon feit dem Jahre 1736 fampfte Rugland mit ber Pforte, angeblich wegen der Streifzuge der Tataren aus ber Krimm in die angrenzenden Provinzen Ruglands, zunächst aber wegen der schon von Peter 1 auf-gefaßten Entwürfe aufs schwarze Meer. Münnich und Lasen standen siegreich gegen die Turken; Usow und Oczakow waren gefallen. Da schloß Rarl 6 an Rugland (1737) sich an, wahrscheinlich mit der Hoffnung auf den Erwerb von ganz Bosnien und ber Walachei. Allein es fehlte Eugens strategischer Blick bei dem neugebildeten öftreichischen Beere, und Gin= heit und Einigkeit unter den Feldherren. So ward Graf Wallis bei Kroska (23. Jul. 1739) von dem Großveziere geschlagen, ber barauf Belgrad belagerte. In dem Lager vor Belgrad unterzeichnete (mit geheimen Auftragen von ber Maria Therefia und ihrem Gemahle, welche, bei des Raisers schwanken-der Gesundheit, dessen Tod, und einen Kampf nach demselben, voraussahen,) Graf Neiperg (18. Sept. 1739) den Frieden \*), in welchem Destreich der

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 1. p. 316 sqq.

Pforte ganz Servien mit den Festungen Belgrad und Schabaz, so wie den Antheil an der Walachei mit Orsowa zurückgab.

#### 60.

C) Umrisse aus der besondern Geschichte der einzelnen Staaten und Reiche in diesem Zeitabschnitte.

## 1. Teutschland. Italien.

Teutschland ward durch den westphälischen Frieben gefeglich, was es bereits, feit der Unerfennung der Territorialhoheit (1235) der reichsunmittelbaren Stånde, factisch gewesen war, ein Staatenbund, aus mehr als 300 unmittelbaren Standen bestehend. mit einem Raiser, als lehnsherrn und Oberhaupt des Bangen, boch nur mit wenigen Reservatrechten, an ber Spige, so baß seit diefer Zeit Raifer und Reich als zwei gleiche politische Größen erschienen, wogegen aber das Wolf in dem Reiche sich verlor, und die höhere Rraft des innern Volkslebens durch Die nachtheiligen Beranderungen in den ftandisch en Verfassungen, wo diese noch fortdauerten, durch die Erschöpfung der Stadte, durch den Verluft vieler ihrer Rechte, durch den Druck der flehenden Beere, durch den gesteigerten Aufwand ber Hofe, und durch die stillschweigende Ausschließung des dritten Standes von den hohern Staatsamtern machtig erschüttert ward. Dafür konnte der (feit 1663) bleibende Reichstag zu Regensburg nicht als Erfaß bienen, ber wohl Churfursten, Fürsten, Reichsgrafen (in Curiatftim= men) und Reichsstände, nicht aber die Millionen des teutschen Burger - und Bauernstandes repräsentirte,

und bald durch Urfachen, die in seiner fehlerhaften Gestaltung lagen, in ben nicht unverdienten Ruf ber Langsamkeit, Schwerfälligkeit und Unthätigkeit kam. Denn da die Fürsten nicht, wie sonst, personlich erfchienen; fo fonnten ihre Gefandten zu Regensburg auch nur der Nachhall ihrer Politik fenn, die aus den Residenzen schneller und bestimmter verlautete, als aus ben Regensburger Sigungen; die langen Ferien, Die Formlichkeiten und die Stikettenstreite ber Gefand= ten noch abgerechnet. Selbst die beiden Reichsgerichte verloren durch die nun haufiger ertheilten Privilegia de non appellando von ihrem fruhern Einfluffe, wenn gleich das Rammergericht, ungeachtet feiner Langfamkeit, ben Ruf ber Gerechtigkeit bis zu feiner Auflosung behauptete. Ein halbes Jahrhundert mußte übrigens nach dem westphalischen Frieden ablaufen, bevor der teutsche Volksgeift sich wieder erhohlte, und in den Rreifen des Ucterbaues, des Gewerbswesens, des Handels, der Wiffenschaft und der Runft ein neues Leben begann.

In firchlicher Hinsicht bestand zwar seit dem westphälischen Frieden der Grundsaß der völligen Gleichheit; allein Ludwigs 14 Betragen in der über-wältigten Pfalz, die berüchtigte Ryswicker Clausel, die Bedrückung der Protestanten in Ungarn und Dest-reich unter Leopold 1, so wie in Salzburg, wo 18,000 derselben im Jahre 1732 auswanderten, der Cinsus der Jesuiten auf die Religionsveränderung mehrerer Fürsten, und einige gehässige papstliche Bullen waren doch noch einzelne Rückfälle in die Zeit vor dem dreißigjährigen Kriege! Unter besondern Zeitverhältznissen bildete sich am Ende des siebenzehnten Jahr-hunderts der Pietismus, und im Jahre 1722 die Brüdergemeinde zu Herrnhut. — Neue Hoch-

schulen wurden in dieser Zeit nur wenige gegrundet; zu Bamberg (1648), Duisburg (1655), Riel (1665), Halle (1694), Fulba (1734), Got=

tingen (1737), und Erlangen (1743).

Mach außen stand Teutschland zwar in diesem Zeitabschnitte recht eigentlich in der Mitte des europaischen Staatensystems, weil Unfangs Schweben und theilweise Danemart, und fpater Rugland und Preußen an den Weltbegebenheiten Untheil nahmen, obgleich die Werbindung zwischen bem fudwestlichen und bem nordoftlichen Staatensusteme bis zum Jahre 1740 noch nicht so lebhaft war, wie in bem folgenden Zeitabschnitte, wie dies der eigenthum= liche Charafter bes spanischen Erbfolgefrieges bis zum Utrechter Frieden, und ber des nordischen Rrieges bis sum Frieden von Mustadt beweiset, welche, wiewohl gleichzeitig geführt, doch in ihren politischen In= teressen nicht zusammentrafen. Allein von unver= fennbar nachtheiligen Folgen fur die Stellung Teutsch= lands gegen das Ausland war es, daß, nåchst dem bereits an Frankreich abgetretenen Elfaß, nun auch gang Lothringen diesem Reiche überlaffen ward; daß Die Churfürsten von Bayern und Rolln das warnende Beispiel ber Verbindung mit Frankreich, mahrend ber Zeit eines Reichskrieges gegen Frankreich gaben, und daß (feit 1710) Schweben als Reichsftand, von andern Reichsftanden befriegt und ber Fürsten= thumer Bremen und Verden beraubt ward. Chen fo wenig gewann die innere Einheit Teutschlands durch bie Gelangung mehrerer Reichsfürsten zu auswärtigen Rronen.

Das Schicksal vieler it a lisch er Staaten ward in Diesem Zeitabschnitte durch die Politik des Muslandes, als Folge vorhergegangener Rriege, ent-

schieben. So fam bas Herzogthum Mailand aus der spanischen Erbschaft, mit Ausnahme einiger an Piemont überlassenen Landschaften, nebst Mantua, dessen Herzog geächtet ward, an Destreich. Neapel und Sicilien blieben aber nur bis 1735 bei Deftreich, wo Rarl 6 beibe Staaten an ben spanischen Infanten Karlos abtrat, und dagegen mit Parma und Piacenza sich begnügte. Nach Toskana ward, beim Erlöschen der Medicaer, das Haus tothringen versest. Der Herzog von Savoyen endlich, dessen zur politischen Wichtigkeit erhob, gewann die königliche Würde, die Insel Sart dinien und einige oberitalische Landschaften. Die Freistaaten Italiens hingegen, besonders Vene-dig und Genua, enthielten sich des Untheils an den Kampfen über Italien, außer daß Venedig zweimal Krieg gegen die Pforte führen mußte. Der Kirchenstaat blieb in seinem frühern Umfange, und sein Regent suchte, was er nicht mehr durch geist= liche Gewalt gegen die öffentliche Meinung Europa's durchzusesen vermochte, durch geheime Mittel, beson= bers durch die überall verstreuten und überall thatigen Jesuiten, zu bewirkenness zum eine gerode and 61.

#### Fortsegung.

# 2. Spanien. Portugal.

Spanien war, nach dem westphalischen Frieden, in seiner Stellung nach außen so tief gesunken, daß es, als Macht, von den übrigen europäischen Reichen wenig beachtet ward, und daß, um ihm Belgien gegen Ludwig 14 zu retten, selbst berjenige

III. 13 Freistaat seine Sache fuhren und vertheidigen mußte, ber erft im Jahre 1648 nach feiner Gelbitftandigkeit von Spanien anerkannt worden war. Allein bei aller Unterstüßung Spaniens durch andere Machte, gingen boch während Rarls 2 Regierung bedeutende Land-Schaften und feste Plage in den spanischen Niederlanben an Frankreich verloren. — Wie Spaniens inneres Staatsleben und außere Unfundigung sich gestal= tet haben wurde, wenn, nach Rarls 2 Tobe (1700), nicht Philipp von Anjou, sondern der Erzherzog Karl auf dem spanischen Throne sich durch den Utrechter Frieden behauptet hatte, liegt außer dem Rreise politischer Berechnung. Unverkennbar entwickelte aber Spanien, unter der Regierung des ersten Bourbons \*) (bis 1746) — ungeachtet bes Werlustes der europäischen Nebenlander, — mehr außeres Leben, als unter Philipp 4 und Rarl 2, wenn gleich Die Politik ber Elisabeth von Parma und bes schlauen Alberoni nicht alle ihre Absichten er= reichte, welche fur Philipps 5 Sohne aus der zwei= ten Che auf eigene Kronen rechnete. Zwar vereitelte Die Quadrupleallianz den Erwerb von Sardinien und Sicilien fur ben Infanten Rarlos; es ward ihm aber Parma, Piacenza und Toffana für Die Zukunft zugesichert, wofür er, im Wiener Frieben (1735) Reapel und Sicilien erhielt, die er, mahrend des polnischen Thronfolgefrieges, mit dem von ihm nach Italien geführten spanischen Heere, erobert hatte. — In einem Unfalle von Krankheit legte

<sup>\*)</sup> William Coxe, memoirs of the Kings of Spain of the house of Bourbon, from the accession of Philipp V. to the death of Charles III. (von 1700—1788.) 5 Voll. Ed. 2. Lond. 1815. 8.

Philipp 5 (15. Jan. 1724) die Regierung nie-der, die er seinem Erstgebohrnen aus der ersten Che, kudwig, übertrug; doch übernahm er sie wieder, nach des jungen Ronigs baldigem Tode (1. Aug. 1724), auf Zureden der Geistlichkeit. Im Jahre 1739 fündigte Spanien an Großbritannien den Krieg, weil diese Macht ihr im Frieden zu Utrecht von Spa-nien erhaltenes Handelsprivilegium zu weit ausdehnte, und in Hinsicht des Schleichhandels nach Amerika zu

sehr mißbrauchte.

Portugal, feit der Revolution vom 1. Dec. 1640, welche ben Bergog Johann von Braganza auf den Thron führte, wieder von Spanien getrennt, hatte wahrend dieses Zeitabschnitts feine ausgezeichneten Regenten. Doch ward, gegen Spaniens er-neuerte Kampfe, die Selbstständigkeit des Staates behauptet, und den Miederlandern (1654) Brafilien wieder entriffen. In Oftindien aber beschrankte sich das Rolonialsustem der Portugiesen auf Goa, Din und einige kleine Niederlassungen; das übrige war, wahrend ber Verbindung mit Spanien, auf immer verloren gegangen. — Der schwache Konig Alphons 6 (1656 - 1667) verlor, unter dem Einfluffe ber Jesuiten, Rrone und Gemablin an feinen jungern Bruder Peter 2 (1668 - 1706); zugleich ward bereits in diefer Zeit die Sandelsabhangig= feit Portugals von England begründet, die sich im ganzen achtzehnten Jahrhunderte erhielt, und alles frische Volksleben im Gewerbssleiße und eignen Handel lahmte. Im spanischen Erbfolgekriege erklarte Portugal sich Anfangs für Philipp von Vourbon; allein Englands Einfluß bewirkte (1703) die Verånderung des politischen Systems und das Unschlie= Ben Portugals an den Bund gegen Ludwig 14, wofür es im Utrechter Frieden, der unter Johanns 5 Regierung (1706 — 1750) geschlossen ward, die Souverainetät über den Amazonenfluß, und die Rolonie S. Sacramento von Spanien zurückerhielt.

62.

### Fortse ung.

# 3. Frantreich.

Das Zeitalter Ludwigs 14 war es, wo Frankreich nach einem Principat in Europa und nach Beraroferung auf Rosten seiner Nachbarn strebte. Die Politik Nichelieu's und Mazarins, und die Ergebniffe des westphalischen Friedens hatten dazu vorge= arbeitet; Colberts umsichtige und tief berechnete Fi= nanzverwaltung, die neue Gestaltung der franzosischen Heere durch Louvois, so wie die von Turenne fort= gebildete und auf feine Schuler übergegangene Rriegs= funft, beforderten diese Plane. Go gewann Frantreich im pyrenaischen Frieden (1659) Rouffillon, Urtois und einen Theil von Flandern; im Bertrage von Hachen (1668), nach vereiteltem Plane ber Erwerbung von ganz Belgien durch die Tripleallianz, mehrere feste Plage im spanischen Niederlande; im Frieden von Nimwegen (1678) die Franche Comté und einige Landstriche in Belgien; im Waffenstillstande mit Teutschland zu Regensburg (1684) bie im Elfaffe reunirten Districte und Stabte mit Straßburg; im Utrechter Frieden (1713) die Behauptung Philipps 5 auf bem spanischen Throne, und im Wiener Frieden (1735) das Herzogthum Lothringen.

Zwar ward, seit Wilhelm der Dranier als Statthalter der Niederlande, und später zugleich auch

als Ronig Großbritanniens auftrat, Ludwigs 14 Streben nach dem Principat vereitelt, und namentlich machte er, als Greis, febr schmerzhafte Erfahrungen, die fur feinen Eroberer verloren geben follten; auch kamen, nach Colberts Tode, die Finanzen in Unordnung, so daß, bei der Beibehaltung und Vermehrung der stehenden Beere und bei dem Glanze bes Hofes, 2600 Mill. Livres Schulden am Ende der Regierung Ludwigs 14 nicht befremden durfen. Allein der machtige Schwung des innern Bohl standes durch Colberts Thatigfeit erhielt fortdauernd Frankreichs bedeutungsvolle politische Stellung nach außen. Doch war ber innere Wohlstand weniger auf die Bluthe des Uckerbaues, als auf das Emporfommen des Gewerbswesens und des Handels gegrundet; hauptsächlich fehlte ihm der Mittelpunct allet Rraft des innern Staatslebens, eine Verfassung, wie die brittische seit Wilhelm 3. Denn seit 1626 wurden keine Reichsstände mehr versammelt; die königliche Gewalt erschien unbeschränkt, nach Ludwigs 14 staatsrechtlichem Grundsage: "ber Staat, ber bin ich!" Gelbst bas Parlament mar gewöhnlich ein folgsames Werkzeug in den Sanden des Ronigs und der Minister. Dazu kamen, nach einer Rrankheit des Königs, der frommelnde Ton am Hofe, der beichtväterliche und Maitressen-Einfluß, die Aufhebung des Edicts von Nantes (1685), die theologi= schen Zankereien, und die Hofranke, besonders seit die Sohne der Montespan heranreiften. Alle diese Schattenfeiten in Ludwigs 14 Regierung des Innern konnten nicht aufgewogen werden durch die zunächst auf Glanz berechneten Unstalten für Wiffenschaften, Sprachen und Runfte, durch die Berfeinerung der Sitten, burch die Reinigung und Bervollkommnung

der französischen Sprache, und durch die, seit Colberts Verwaltung begründeten, Kolonieen in Ukadien und Canada, so wie auf Guadeloupe, Martinique, und auf Madagaskar\*).

Demungeachtet hielt Ludwig 14 noch auf ben Unstand und auf Behauptung der außern Würde. Allein auch diese schwanden nach seinem Tode (1715), als, bis zur Bolljährigkeit Endwigs 15 (bis 1723), ber Herzog Philipp von Orleans Regent war, und der sittenlose Rardinal Dubois auf den Regenten einen entscheidenden Ginfluß behauptete, wenn gleich der Regent, nach seinen personlichen Werhaltnissen zu Philipp 5 von Spanien, in Hinsicht der auswärtigen Politik, auf die Seite der Seemachte gegen Spanien trat. Auf diese fehlerhafte Staatsver= waltung, zu welcher auch die von dem Schottlander Law errichtete Zettelbank (1718) gehörte, welche durch ihre Verwandlung in eine Staatsbank gesprengt ward, (Orleans und Dubois starben 1723,) und auf die kurze Ministerschaft des Herzogs Ludwig von Bourbon (1723—1726), während welcher Ludwig 15 mit der Tochter des Erkönigs Stanislaus von Polen sich vermählte, und die mit ihm verlobte spanische Infantin nach Hause schickte, folgte das Mi= nisterium des bejahrten Bisch offs Fleury (1726 - 1743), des ehemaligen Lehrers des Ronigs. So lang dieser Greis an der Spige ber Geschäfte mar, herrschte Ordnung in den Finanzen und ein im Ganzen richtiger politischer Zact, der mabrend dieser Zeit Die Vereinigung Lothringens mit Frankreich bewirkte.

verechneten un eine fi

<sup>\*)</sup> de Voltaire, le siècle de Louis XIV. 2 Voll.

benn Milhelms, nach, irre 63. reige frieft fogane

# Foretse gung:

# 4. Die Seemachte.

Der Freistaat der Niederlande verlebte, nach dem westphalischen Frieden, die Zeit seiner bochsten innern und außern Rraft, der Bluthe feiner Rolonicen (wozu 1653 die Riederlaffung auf dem Borgebirge ber guten hoffnung hinzufam), und seines größten politischen Ginflusses. Mur beging ber große Diplomat de Witt ben einzigen Fehler, baß er über ber Seemacht die Landmacht vernachläffigte, was bei der drohenden Nachbarschaft der stehenden Heere Lud-wigs 14 sehr bedenklich war, und 1672 zu de Witts eigenem Untergange führte. Durch ben Freistaat ward aber Ludwigs 14 Plan auf die spanischen Dieberlande vereitelt, und dadurch sein er fter Versuch nach einem Principate in Europa hintertrieben. Da= für follte der Freist aat vernichtet werden, wie einst Benedig durch die Lique von Cambran. Allein noch war die Zeit der Republiken; noch lag die Auflosung eines gangen europaischen Staates nicht im Gesichtsfreise der europäischen Diplomaten. Mach= dem daher der drohende Sturm von Ludwigs Rache auf Holland abgewehrt, und Wilhelm 3 (1673) Statthalter von funf Provinzen, so wie in der Folge König von Großbritannien geworden war; so gab die Politik der unter Einem Regenten vereinigten Seemåchte den Ausschlag in den erneuerten Kampfen gegen Frankreich. Gelbst nach Wilhelms 3 finder= losem Tode standen in den Niederlanden die Manner aus seiner politischen Schule an der Spise der Ge-schäfte. Doch ruhte die von ihm bekleidete Statthal= terwurde in den funf Provinzen nach seinem Tode; benn Wilhelms nächster Vetter, der Fürst Johann Wilhelm Friedrich von Nassau-Dies, war nur Statthalter von Friesland und Geldern. Der Freisstaat gewann im Utrechter Frieden blos den gegen Frankreich schüsenden, dem Hause Destreich aber lästigen Barrieretractat, und neigte sich mit ihren politischen Interessen, wie bisher, zunächst auf Englands Seite, ob es gleich von diesem, in Hinsicht der zu Utrecht gemachten Erwerbungen und des seit dieser Zeit mächtig erweiterten brittischen Handels, überslügelt worden war.

Im Unfange bes Zeitabschnitts wogte noch in Großbritannien ein machtiger innerer Rampf, in welchem der Ronig Rarl 1 (30. Jan. 1649) auf dem Schaffote verblutete. Eromwell ), nachdem er den über diese Hinrichtung ausgebrochenen Aufstand in Schottland und Jeland gedampft hatte (1650 und 51), so daß Rarl 2 nach Frankreich entfloh, regierte als Protector ben damaligen Freistaat England, an ber Spige eines aus seinen Geschöpfen gebildeten Parlaments, nicht ohne im Innern Ordnung, Ruhe und Wohlstand herzustellen, und nach außen bas politische Gewicht Großbritanniens zu erneuern und zu steigern. Bunachst gegen die Dieberlander, welche die vertriebenen Stuarte bei sich aufnahmen, gab er das Grundgeset des brittischen auswärtigen Handels (1652), die Ravigations= acte, welche, als Unterlage des sich immer weiter ausbildenden Merkantilsnstems, von Rarl 2

<sup>\*)</sup> Memoirs of the Protector Oliver Cromwell and of his sons Richard and Henry; by Oliver Cromwell, Esq. Lond. 1820. 4. vergl. Gott. Ung. 1822, N. 30 f.

(1660) bestätigt ward, und erft in ben neuesten Beiten einige milbernde Ginschrankungen erhielt. Sie bestimmte, daß fremde Schiffe feine andern Guter in brittische Safen und in Die Safen ber brittischen Kolonieen einführen follten, als die Erzeugnisse des Landes, von welchem bas Schiff tame. Brittische Guter aber, oder auch Erzeugniffe aus Großbritanniens Rolonieen, durften nur auf Schiffen ausgeführt merben, die im brittischen Staate gebaut, und von beren Mannschaft wenigstens zwei Drittheile und ber Capitain Eingebohrne ober eingeburgerte Britten waren. Zwar erklarte (1652) Holland deshalb ben Rrieg an Großbritannien; allein im Frieden (1654) mußte es die Navigationsacte anerkennen, und ver= sprechen, Rarl ben 2 nicht zu unterstüßen. - Mit= ten im Frieden entriß Cromwell den Spaniern Jamaica. In dem darauf ausbrechenden Rriege (1655 — 1658), in welchem Ludwig 14 mit Cromwell sich verband, ward Jamaica behauptet und Dunfirchen genommen. - Nach seinem Tobe (5. Sept. 1658), übernahm zwar sein Sohn Richard bas Protectorat, verzichtete aber darauf nach einigen Monaten (22. Upr. 1659). Die Befehlshaber der Landtruppen beriefen bann ein Parlament zusammen. loseten es aber im October 1659 auf, und setten an beffen Stelle eine Sicherheitscommission von 23-Mitgliedern. In diesem Zeitpuncte der Zerruttung ging der Statthalter von Schottland, General Monk, mit einem heere nach England, und bildete ein neues · Parlament aus Unhangern ber verdrangten Stuarti= schen Familie, welches (8. Mai 1660) Rarl 2 auf den brittischen Thron berief. Er regierte von 1660-1685 mit Mißtrauen, Schwäche und Willkuhr, mit hinneigung zur unbeschrankten Gewalt und zum Ra= tholicismus. Sogar die ausgesprochene Umnestie, ward nicht gehalten; mit dem Parlamente stand er in beständigem Zwiste; allein mit Ludwig 14 blieb er in freundlichem Vernehmen, selbst zum wesentlichen Nachtheile der brittischen Staatsinteressen. Ein, nicht öhne Verluste mit den Niederlanden geführter, Krieg (1664—1667) verschaffte im Frieden zu Breda(31. Jul. 1667) dem Freistaate Surinam und einige Erleichterungen von der Navigationsacte. Doch standen im Ganzen während die ses Krieges beide Seemächte einander mit gleichen Kräften gegen über, was erst seit dem Utrechter Vertrage zum Vortheile Englands sich veränderte.

Mur vorübergehend war Karls 2 Theilnahme an der Tripleallianz (1668), durch welche Ludwig 14 genothigt ward, seinen Plan auf Belgien aufzugeben; benn in dem Kriege gegen die Miederlande (1672 -1674) trat er wieder auf Ludwigs Seite, bis Geld= mangel und die Ubneigung des Parlaments gegen die= fen Rampf ihn zum Frieden von Bestminfter (19. Febr. 1674) mit Golland nothigten. - Die Hinneigung bes Konigs zur unumschränkten Berr= Schaft, und der Uebergang seines Bruders Jacob zum Katholicismus bewirkten, daß bas Parlament für die kirchliche Freiheit die Testacte (1673), und für die burgerliche Freiheit die Habeas-Corpus-Ucte (1679) durchsette. Doch bilveten sich seit diefer Zeit zwei politische Partheien: Die Torys und die Bhigs, von welchen die ersten die Verstärfung der Koniglichen Gewalt auf Rosten der Berfassung, die zweiten die ftrengfte Beibehaltung ber politifchen Berfaffung Großbritanniens beabsichtigten. Die 2Bhigs waren es, welche, brei Jahre nach ber Thronbestei=

gung Jacobs 2\*) (1685), der sogleich die Testacte aushob, zur Sicherstellung des Protestantismus und der Verfassung, den Schwiegersohn des Königs, Wilhelm 3, aus den Niederlanden beriefen, der (6. Nov. 1688) mit einem niederländischen Heere den brittischen Voden betrat, an welches sich die brittischen Truppen anschlossen. Dies bestimmte Jacob 2 zur Flucht nach Frankreich (24. Dec.), worauf die Engländer und Schotten (13: Febr. 1689) ihren Thron für erledigt erklärten \*\*), und dem Prinzen Wilhelm von Oranien nebst seiner Gesmahlin Maria die Regierung übertrugen. Nur Irland mußte, wegen der überwiegenden Zahl der Katholiken (1691) durch Militairgewalt überwältigt werden.

Mit Wilhelm 3 kam neue Eintracht zwischen Regierung und Volk; benn die beiden Grundlagen des innern Staatslebens, die unter den Stuarts so lange gefährdet gewesen waren, der Protest antismus und die bürgerliche Freiheit, die beide in der steigenden Größe Großbritanniens seit dieser Zeit sich gegenseitig trugen und unterstüßten, wurden völlig hergestellt, und die Verhältnisse des Parlaments zur Regierung von neuem gesetzlich und sest begründet. Selbst die Oppositionsparthei im Unterhause war seit dieser Zeit kein Kampf gegen die Regentengewalt, sondern nur der Ausdruck des fri-

<sup>\*)</sup> Charles Fox, history of the early part of the reign of James the Second. Lond. 1808. 4. — Ecutid, von Soltau. Hand. 1810. 8.

Teutsch, von Soltau. Hamb. 1810. 8.

\*\*) Geo. Moore, Geschichte der brittischen Revolution von 1688. Aus dem Engl. mit Anmert. von B. J. F. v. Halem. Ept. 1822. 8.

schen politischen lebens in der Mitte der Vertreter eines freien Bolfes. Die batten fonft Bilhelm, Unna (unter melcher England und Schottland 1707 zu Einem Parlamente vereinigt wurden,) und bie George aus dem Sause Hannover gegen die wiederhohlten Versuche der von Frankreich unterstüßten Pratendenten sich behaupten, und ihre großen Plane gegen Frankreichs Streben nach einem Principate im pfalzischen und spanischen Erbfolgefriege, in ber Quabruple allianz, und felbst bei ben Unterhandlungen im polnischen Thronfolgefriege burchführen konnen! Denn barin zeigte fich eben bie Große der neuen Regierung, daß, ungeachtet des im Handel vorherrschenden Merkantil = und Isolirungs= systems, dennoch der Gewerbsfleiß und mit ihm die Bevolkerung im Innern machtig gesteigert, bas Rolonialsustem durch neue Begrundungen besonders in Mordamerika, so wie durch Erwerbungen in Friebensschlussen erweitert, der Grund der kunftigen Meeresherrschaft gelegt, und bald durch diplomatische, bald durch friegerische Dazwischenkunft ber politische Einfluß Großbritanniens auf alle wichtige Ereigniffe im gesammten europäischen Staatensysteme gesichert mard.

Dies zeigte sich bereits in dem Kriege gegen Ludwig 14, welchen (1697) der Ryswicker Friede beendigte; in dem Plane Wilhelms zur Theilung der spanischen Monarchie; in dem Kriege über Spanien, welchen Wilhelms Schwägerin Unna (1702 — 1714) nachdrücklich begann, und im Utrechter Frieden ruhmvoll endigte. Ihr folgte — nach dem von Wilhelm (12. Jun. 1701) bewirften Thronfolgegesese, — das protestantische Haus Hannover mit Georg 1 (1714—1727), unter welchem, sowie unter Georg 2, der Minister Walpole bis 1739 an der Spise der Geschäfte mit Rechtlichkeit, Umsicht und Nachdruck stand.

64.

-19 m

#### Fort se gung.

#### 5. Die nordlichen Reiche.

Die Tochter und Nachfolgerin des großen Guffav Ubolphs von Schweden, die Ronigin Christina, erntete im westphalischen Frieden fur ihr Reich die Fruchte ihrer Selben und Diplomaten, ohne burch ihre Individualitat dazu mitgewirft zu haben. Ein richtiges Gefühl leitete sie, als sie (1654) die Regierung niederlegte, worauf sie jum Ratholicismus überging. — Desto kriegerischer waren die sechs Jahre, in welchen Rarl Guftav (1654-1660) die Krone trug. Wenigstens lag es nicht an ihm, wenn nicht gang Skandinavien und die gesammten Offfeeprovingen, vielleicht felbst Polen, seinem Scepter gehorchten! Nach seinem fruhzeitigen Zobe ver= fohnte der Friede zu Dliva (1660) die streitigen Interessen ber nordlichen Reiche. — Unter seinem Sohne Rarl 11 (1660-1697) wechselte die schwebische Politik mehrmals die Farben, je nachdem die Subsidien des Auslandes geboten wurden, befonbers nach Schwedens Stellung zu Frankreich, Nieder= land und Brandenburg, doch ohne die vorige Macht bes Reiches geltend machen zu konnen. Dagegen überreizte Rarl 12 (1697-1718) bie Rrafte feines Staates in einem Rriege, ber erft nach fei= nem Tode geendigt ward, und Schweden gur politischen Dhumacht herabsette, weil in des Konigs Individualität, mit ausgezeichneten Talenten und hoher

Rraft, viel Starrfinn, Leidenschaft und Neigung zum Abenteuerlichen verbunden war. Denn, indem er feinen mahren Gegner erft nach bem Tage bei Pul= tama fennen lernte, bewirfte er, durch seine politischen Mißgriffe, die schnell steigende Macht Rußlands, ohne auf Polens Schicksal langer, als wahrend feiner perfonlichen Unwefenheit, Ginfluß behaupten zu konnen. Die Folgen feiner Regierungszeit waren baber unter seiner Schwester Ulrife Eleonore mit ihrem Gemable, bem Erbpringen Friedrich von heffen, den die Stande als Ronig anerkannten (1720-1751), die Verlufte Schwebens in ben Friedensschluffen mit bem Muslande, besonders in dem Nystadter Frieden mit Rußland, und die Beschränkung der königlichen Gewalt im Innern, welche zu einer bruckenden Uriftofratie des Reichssenats führte.

Dånemark kündigte, während dieses Zeitabsschnitts, sein äußeres politisches Leben zunächst durch Kämpse gegen seinen mächtigen Nachbar und Nebenbuhler Schweden an, verlor aber mehrere Besihungen an denselben im Frieden zu Roschild (1658) und Ropenhagen (1660). Allein eben in diesen Kriegen trat die Fehlerhaftigkeit der dänischen Adelsaristokratie so bestimmt hervor, daß, unterstüßt von der Geistlichkeit und dem Bürgerstande, (16. Oct. 1660) der König Friedrich 3 zur Erblichkeit der Krone und zur völligen Souverainet tåt\*) gelangte, womit, als Folge, die Auslösung der ganzen ständischen Verfassung zusammenhing. — Unter Friedrichs Sohne, Christian 5 (1670—

<sup>\*)</sup> Ludw. Tim. Spittler, Geschichte der danischen Nevolution im Jahre 1660. Verl. 1796. 8.

1600) fielen Oldenburg und Delmenhorst, nach dem Tobe bes letten Grafen Abolph Bunther, an Danemark. Der Rrieg gegen Schweden (1676 - 1679) endigte auf den vorigen Besisstand. Die vieljahrige Erbitterung gegen Schweden führte aber ben Ronig Friedrich 4 (1699 — 1730) zur Theilnahme an bem Bundniffe mit Polen und Rugland gegen Rarl 12, um die fruher verlornen Besigungen wieder zu gewinnen. Doch ward Danemark, burch Rarls 12 Ungriff auf Ropenhagen, wobei ihn eine englisch= niederlandische Flotte unterftugte, jum Frieden von Travendahl (18. Aug. 1700) genothigt. Es erneuerte aber, nach der Schlacht bei Pultawa, den Rrieg, und eroberte die Fürstenthumer Bremen und Verben, die es (1715) an Hannover verkaufte. Der Gefahr, Morwegen an Schweden zu verlieren, entging Danemark durch Rarls 12 Tod (1718) bei der Belagerung von Friedrichshall, worauf Danemark im Frieden (1720), gegen die Zuruckgabe ber in Pommern gemachten Eroberungen, von dem schwedischen Bundesgenoffen, bem Berzoge von Solftein, ben Besit von gang Schleswig erhielt. Die Regierungszeit des frommelnden Christians 6 (1730-1746) verfloß fur Danemark ohne Untheil an ben gleichzeitigen Ereigniffen im europäischen Staaten=

In Polen verfloß die Regierung des Konigs Johann Rasimir (1648-1668) unter bebentlichen Kämpfen mit Schweden; doch ward ber Friede von Oliva ohne wesentliche Opfer geschlossen. Babrend seiner Zeit unterwarfen sich (1654) die Rosafen dem Schuße Rußlands, worüber er, im Rriege mit Rugland, Smolenst verlor. Dem bisherigen Lehnsbergoge von Preußen mußte er bie Souverai-

netat zugestehen. Nach der Niederlegung seiner Regierung bestieg ein bejahrter Piast, Michael Wisniowiezfi (1669-1673), den Wahlthron, der an die Pforte die Ufraine und Podolien verlor. Mehr Haltung brachte fein Nachfolger Johann Sobiesky (1674—1696), der Befreier Wiens (1683), in die außere Unkundigung des Neiches; allein die innern Gebrechen der Verfassung konnten weder er, noch seine beiden Nachfolger, August 2 (bis 1733) und August 3 (1733—1763), aus dem sachsischen Hause, heben. Der erste, der (1700) Liefland wieder an Polen bringen wollte, mußte einige Jahre seinem Gegenkönige Stanislaus Lesczinsky (Oct. 1709) weichen, der nur durch Rarls 12 Siege fich behaupten konnte; der zweite ward bei seiner Thronbesteigung (1733) von Rußland und Destreich unterftugt. Zu der politischen Unarchie Polens famen feit 1717 Die Streitigfeiten mit den Diffibenten, die man wahrend des Krieges mit Schweden als heimliche Freunde Schwedens betrachtete, weshalb fie unter jesuitischem Einflusse von den Reichstagen und allen hohen Staatsamtern ausgeschloffen wurden.

Für Preußens funftige Große entschied die Stellung Friedrichs Wilhelms in dem Rampfe. zwischen Karl Gustav von Schweben und Johann Rasimir von Polen. Bei bem Wechsel seines Bundnisses mit beiden, ward nach einander iu besondern Bertragen von beiden, nach dem Werthe, den sie auf feinen Beitritt legten, Die Souverainetat Preußens (1656 und 1657) anerkannt, und im Frieden von Oliva (1660) bestätigt. Doch erst fein Sohn, der Churfurst Friedrich 3, seste sich, nach einem mit dem Raifer deshalb abgeschlossenen Vertrage (16. Nov. 1700), Die Ronigskrone zu

zu Königsberg (18. Jan. 1701) auf, worauf er den Kaiser Leopold mit einem Heere im spanischen Erb= folgefriege unterftußte. Bon unberechenbaren Folgen für Preußens Stellung zu bem subwestlichen und nordlichen Staatensysteme war es aber, daß Berlin die Residenz blieb, und nicht der Sit der Regierung nach Königsberg verlegt ward! Aus ber oranischen Erbschaft erwarb Friedrich 1 mehrere Besigun= gen; die Stande von Neufchatel und Valengin (1707) wahlten ihn zum Regenten. - Ihm folgte sein Sohn: Friedrich Wilhelm 1 (1713 — 1740), der Ordnung in die Finanzen, Zucht in das durch Werbungen im Auslande bedeutend vergrößerte Heer, und militarische Haltung in den ganzen Staatsorganismus brachte. Im Utrechter Frieden (1713) gewann er einen Theil des Herzogthums Geldern, und im Stockholmer Frieden (1721), nach Karls 12 Tode, Stettin und Vorpommern bis an die Peene. Einen bedeutenden Schaß und ein schlagfertiges Beer vererbte er (31. Mai 1740) auf seinen großen Sohn Friedrich 2.

Rußland, seit der Throndesteigung des Hauses Romanow im Innern beruhigt, kämpste, unter Alexei (1645—1676), mit Schweden ohne Erfolg über Liefland, gewann aber in dem Kriege, der
gegen Polen über die freiwillige Unterwerfung der
Kosaken unter Rußland (1654) ausbrach, von
Polen (1667) Smolensk und Severien. Nur kurz
regierte Alexei's ältester Sohn Feodor 3 (1676—
1682), welchem seine Brüder, der blödsinnige Iwan
und der noch unmündige Peter, Anfangs unter der
Mitregentschaft ihrer herrschsüchtigen Schwester Sophia, folgten. Als aber Sophia ihren Bruder
Peter ganz von der Regierung ausschließen wollte,

III.

schickte er sie ins Kloster, und regierte allein, obgleich Iwans Name bis zu bessen Tode (1696) noch öffentlich fortgeführt ward. Mit ungewöhnlicher Kraft des Verstandes und Willens, bei vernachlässigter Erziehung, und nicht ohne Härte und Willkühr im Einzelnen, mard er ber Begrunder der neuen Ordnung der Dinge in Rußland, und des politischen Einflusses, welchen dieses Niesenreich seit der Zeit im europaischen Staatensysteme behauptete. Doch barf nicht vergessen werden, daß bei dieser Europäisi= rung eines Slavenreiches alle sammtliche im euro= paischen Westen aus dem Lehnssysteme hervorgegangene Elemente der Civilisation, der dritte Stand, die blubenden Stadte, die standische Vertretung, Hochschulen, so wie die Bedingungen des wissenschaftzichen und Kunstlebens sehlten, und alles — im Gegenfage ber gleichzeitigen politifchen Revolution in England (1688) — in Rußland auf Autofratie berechnet ward. Denn während in biefer Zeit der Grund zur politischen Große Groß= britanniens, und zu seinem funftigen Ginflusse auf mehr als einen Erdtheil, durch die unauflösliche Ver= bindung der burgerlichen und firchlichen Freiheit unter dem Oranier gelegt, und dadurch bas Softem einer beschranften Monarchie mit einer reprasentativen Verfassung practisch ausgebildet ward, führte die von Peter 1 in Rußland begonnene Civilisation, nach ihrem Charafter und nach allen mit ihr zusammenhangenden burgerlichen und firchlichen Ginrichtungen, jum Syfteme der unbeschränkten Selbstherrschaft. So traten die beiden entgegengeseten Pole in Hin-sicht auf das innere Staatsleben in einem und dem= felben Zeitpuncte ins europäische Staatensystem ein,

und konnten auch in ber außern Unfundigung beider Reiche nicht ohne die wichtigsten Folgen bleiben. — Alls Stifter ber neuen politischen Gestalt Ruglands brach Peter 1 die Macht ber Streligen und schuf ein neues heer; er rief Auslander ins Reich, um einzelne Theile des innern Staatslebens umzubilden; er erfampfte sich im nordischen Rriege die, im Mystadter Frieben an ihn abgetretenen, Oftfeeprovingen, Liefland, Efthland und Ingermanland, verlegte ben Sis ber Regierung in bas neugestiftete De ter sburg, baute Rronstadt, rettete sich (1711) burch ben Frieden am Pruth aus einer bedenklichen Stellung im Rriege mit ber Pforte, nahm (1721) ben Titel eines Raifers von gang Rugland an, errichtete ben birigirenden Senat und, statt ber von ihm aufgehobenen Wurde eines Patriarchen, ben beiligen Synod, ließ (1718) seinen Sohn Alexei enthaupten, und starb am 28. Jan. 1725. — Die nachsten Regenten Ruglands, Ratharina 1 (1725 -1727), Peter 2, der Enfel Peters 1 (1727 -1730), und Unna, die Tochter des blodfinnigen Iwan, (1730 — 1740) wirkten weder im Innern, noch nach außen, in Peters 1 Geiste fort; doch entwickelten, wahrend der Regierungszeit der Unna, Dftermann im Rabinette, und Munnich im Felde, besonders in dem Turfenfriege (1736-1730) ausgezeichnete Lalente. Nur beleidigte fie Die Gro-Ben des Reiches durch die Begunftigung und ben Gins fluß ihres lieblings, bes Grafen Ernft von Biron. ber durch ihre Vermittelung zum Berzoge von Rurland erwählt ward, ein land, bas nach bem Erloschen bes Rettlerschen Mannsstammes (1737), in Hinsicht auf frühere Bestimmungen mit Polen ver= bunden werden follte.

65.

# Fortsehung.

#### 6) Die oftlichen Reiche.

Wenn gleich in diesem Zeitabschnitte die Pforte mehrmals den Rampf in Ungarn erneuerte, und felbst ein turfisches heer (1683) vor Wien erschien; so zeigten boch die Siege ber Teutschen, besonders bes großen Eugen, daß die beibehaltene affatische Urt des Rriegsführens neben der fortgebildeten europaifchen Rriegskunst sich nicht behaupten konnte. Dies bewährten die großen Erfolge des Carlowiger (1699) und Passarowiger Friedens (1718); denn was Deftreich im Belgraber Frieden (1739) guruckgab, war ein Opfer der hohern Politif in diesem bedent= lichen Zeitabschnitte. Wahrend Ungarn, unter Destreichs Scepter, seit diesen Siegen über die Turfen, fester im Innern gestaltet, in ein Erbreich ver= wandelt, und auch das Furstenthum Siebenbur= gen (1699) durch die Pensionirung des Fursten Abaffi gewonnen ward, blieb die Pforte durch= gehends bei ben aus Usien mitgebrachten Grundfagen stehen, und fant daber immer tiefer sowohl in Sin= ficht der innern Gestaltung der einzelnen Provinzen. als in hinficht der außern Unfundigung in der Berbindung und Wechselwirkung mit den übrigen euro= phischen Staaten.

អ្នកស្រែក ស្រាស់ ស្ត្រី នៃ ស្រាស់ ស្ត្រី នៃ ស្រាស់ ស្ត្រី និញ ប្រើប្រើប្រើប្រាស់ ស្ត្រី និង ស្ត្រី

The second second

# Dritter Zeitabschnitt.

Won dem Jahre 1740 bis zur franzosi= schen Revolution (1789).

66.

#### A) Uebersicht bieses Zeitabschnitts.

Das Jahr 1740 ward für mehrere der wichtigsten europäischen Reiche ber Wendepunct des innern und außern Staatslebens; bes innern, inwiefern, mit der fleigenden Bevolkerung Diefer Staaten, der Wohlstand und die Cultur derselben sich erhöhte; des anßern, inwiesern, durch die Fortbildung des innern Staatslebens, die Unfundigung derfelben in ihrer Verbindung und Wechselwirkung mit andern Staaten bedeutender, fraftiger und folgenreicher mard. Hauptsächlich galt dies von Teutschland. Die Verheerungen des dreißigjahrigen Rrieges waren, nach einem Zeitabschnitte von neunzig Jahren, großtentheils ausgeglichen; die Bevolkerung hatte sich vermehrt; der Feldbau, der Gewerbsfleiß, der Han= bel waren wieder in ihr gegenseitiges Verhaltniß ge= treten; der Rreis der Wissenschaften erweiterte seine Grenzen; der Runftsinn verbreitete sich, mit dem steigenden Wohlstande, von den Residenzen und den Höfen in die Wohnungen des dritten Standes; die teutsche Sprache, fortgebildet durch Rlassifer in der Dichtkunft, Beredfamkeit und Profa, that einen Riesenschritt vorwärts, und bemächtigte sich, in ihrer bobern Bluthe und beginnenben Reife, Der Rangeln. der Lehrstühle, des Jugendunterrichts und des rasch sich erweiternden Buchhandels, wenn gleich noch nicht der Gerichtshofe und der Studierstuben der Pedanten.

Wie aber jede Sprache der Wiederschein der Cultur ber Individuen und Bolfer ift, die sie reden; so fann auch von den Fortschritten der Sprache auf die Fort= schritte ber Cultur mit Recht zurückgeschlossen werden. Zugleich führte diese fortschreitende Cultur der teut= schen Volkerstämme, weil sie zunächst vom britten Stande ausging, zu den wichtigsten Veränderungen im gesellschaftichen und burgerlichen leben, wo allmablig und im Stillen ungablige Formen bes Mittelalters veralteten, und, mit der durch Gleich= mäßigkeit ber Cultur bewirkten geistigen Verwandtschaft der hohern und mittlern Stande, auch von selbst eine freiere Unnäherung zwischen beiden, freilich unter vielfachen Schattirungen, sich bildete. Daß aber Teutschland dieser Höhe der Cultur und des Wohlstanbes sich naberte, lag theils in dem gediegenen und fraftig fortschreitenden Geiste seiner einzelnen Sauptvolkerstämme, theils in dem glücklichen gleichzeitigen Zusammentreffen solcher ausgezeichneten Regenten, wie Maria Therefia und Joseph 2 für Destreich, Friedrich 2 für Preußen, Friedrich August für Sachsen, die George für Hannover, Karl Friedrich für Baden, Ludwig für Darmstadt, Karl August für Weimar, Ernst 2 für Gotha, und mehrere andere teutsche Fürsten an der Spige ihrer lander, besonders in der Zeit nach dem huberts= burger Frieden, waren! Hauptsächlich war es Friebrich 2, der mahrend einer 46jahrigen Regierung måchtig nicht blos auf sein Volk, sondern auf sein ganzes Zeitalter einwirkte. Denn nicht bas, was er als Eroberer und Feldherr that, und wie er die Rriegskunst, die er vorfand, vollig neugestal= tete; nicht bas allein, was er als Ronig für fein Bolf wollte und vollbrachte; sondern daß er überall selbst

fab und felbst regierte, baß er, ber bereits als Rronpring ben Untimach iavell schrieb, auf bem Throne bas große Beispiel ber Vereinigung raftloser Thatigfeit mit der hochsten individuellen Bildung gab, und geistvoller, als Cafar, Die Geschichte feiner Zeit und feiner Regierung schrieb; bas machte ihn zu bem ersten Regenten bes achtzehnten Jahrhunberts. Wie er aber bas licht in seinem Reiche fordeete, und wie sein Reich, eben durch dieses Licht und durch die freieste geistige Entwickelung zu der kraftvollen Unkundigung im ganzen europäischen Staatensysteme gelangte; bas ging fur die gleichzeitigen Fürsten nicht verloren, und wirkte in seinen Folgen auf gang Europa und auf bas nachste Jahrhunbert in ungabligen Verhaltniffen fort \*).

Wichtig war es dabei, daß die Thronbesteigung Friedrichs 2 und ber Maria Therefia \*\*) in Ein Jahr fiel; daß durch den Ungriff Friedrichs auf

<sup>\*)</sup> Außer feinen memoires etc., worin er die Wefchichte Brandenburgs bis auf feine Zeit fdrieb, find vorzüglich die oeuvres posthumes (15 Tom. à Berl. 1788. 8. Teutsch, in 15 Theilen. Ebend.) in den erften funf Theiten hochst wichtig fur die Beschichte von 1740 — 1778. — Ueber ihn: Chftn. Garve, Fragmente jur Schilderung des Beiftes, bes Charafters und der Regierung Friedrichs 2. 22h. Bredl. 1798. 8. und Dohm's Denkwurdigkeiten 4r Theil. - Bu vergleichen: Mirabeau, von der preufischen Monardie unter Friedrich dem Gro: Ben; teutsch von J. Mauvillon. 4 Th. Braunfchw. 1793 - 1795. 8.

<sup>\*\*)</sup> Wilh. Core, Geschichte des Hauses Destreichs, von Rudolph v. Habsburg bis auf Leopolds 2 Tod. Teutsch v. Dippold und Bagner. 4 Theile. Umft. u. Lpg. 1810 ff. 8.

Schlesien, und durch ben damit in Werbindung stehen= den öftreichischen Erbfolgefrieg, Teutschland der eigent= liche Mittelpunct der europäischen Politif in dieser Zeit, daß in Preußen durch Friedrich eine Macht des ersten Ranges und zugleich die machtigste Opposition gegen das Haus Habsburg gebildet, das Interesse des nordlichen und südlichen Teutschlands ba= burch allmählig getheilt, und in bem öftreichischen Erb= folgefriege, in dem fiebenjahrigen Rriege, fo wie in dem spatern banrifchen Erbfolgefriege, bas bisherige Suftem bes politischen Gleichgewichts zwar im Einzelnen veråndert, im Ganzen aber erhalten und befestigt ward. Denn namentlich war es die große Aufgabe ber practi= schen Politik in dem letten Jahrzehend der Regierung Friedrichs 2, die morsch gewordene teutsche Reichs= verfassung durch die Erhaltung des innern Gleichge= wichts der Macht innerhalb Teutschlands, theils im Teschner Frieden, theils im Fürstenbunde, zu retten, weil die Diplomaten dieser Zeit es wenigstens bunkel fühlten, daß mit dem Sturze der politischen Berfassung Teutschlands auch das ganze bis dahin bestandene System des politischen Gleichgewichts in Europa zu= sammensturgen muffe.

Nächst diesen Ereignissen in der Mitte Teutschlands, und nächst der dadurch gesteigerten politischen Stellung Destreichs und Preußens im europäischen Staatensysteme, (weshalb dieser Zeitabschnitt nicht ohne Grund den Namen des teutschen verdient,) sind Großbritanniens steigende Größe in Ostindien, Nußlands Unwachs seit Katharina's 2 Regierung, die Theilung Polens und das Entstehen der nordamerikanischen Freiskaaten die wichtigsten Begebenheiten dieses Zeitabschnitts. Die frühern vorherrschenden kirchlich en Interessen traten allmählig in ben hintergrund ber Politif; denn theils wich die vormalige Verfolgungssucht der andern Rirchen dem lichte der bobern Auftlärung, theils ward das System der Ver-größerung und Abründung der Staaten und Reiche so lebhaft und ungescheut an die politische Tagesordnung gebracht, daß die übrigen Interessen allmablig biefen weichen mußten.

#### 

# Fortse gung.

Die steigende Handelsgröße und Seeherrschaft Großbritanniens in Diefem Zeitabschnitte fuhrt zuruck bis auf den Frieden von Utrecht; allein die Friedens= schlusse von Aachen (1748) und Versailles (1763) mußten doch das sichern und erhöhen, was zu Utrecht begonnen worden war. Denn während der nieder= låndische Freistaat in diesem Zeitabschnitte von dem Untheile an den Weltbegebenheiten möglichst sich zurückzog, und im Innern durch die Unstrebungen der vranischen und antioranischen Parthei gegen einander nicht gewann, verfolgte Großbritannien, gestußt auf feine fundirte Schuld, in den Geefriegen ben festen Weg zu seiner Große und namentlich zu seiner am Ganges sich aufthurmenden Riefenmacht, und beschäftigte, vermittelst wohlvertheilter Hulfsgelder an seine Bundesgenossen, seine Gegner auf dem Festzlande. Selbst daß die nordamerikanischen Provinzen von bem Mutterlande fich losriffen, war, wie der Erfolg bewies, fein Berluft fur bas Mutterland, ob gleich ber barüber geführte Rampf Die brittische Nationalschuld vermehrte. Denn Rolo= nicen, auf dem Standpuncte ber Bevolferung, bes

Wohlstandes, der Cultur und der politischen Kraft, wie die nordamerikanischen, sind kein Gewinn mehr für das Stammland, und streben instinctartig nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. — Wenn übrigens Großbritannien an dem östreichischen Erdsfolgekriege, nach dem von ihm aufrecht erhaltenen Systeme des politischen Gleichgewichts, thätigen Unstheil nahm; so suchte es dagegen während des siebenzjährigen Krieges nur zunächst Frankreich in dem Landkriege durch seine Verbindung mit Preußen zu beschäftigen, und zog sich — zusrieden mit seinen, während des Seekrieges (1755—1762) gemachten, Erwerbungen — nach dem Frieden von Versailles und Hubertsburg von den Angelegenheiten des Festslandes die zum Jahre 1785 immer mehr zurück.

Mit großen Entwurfen stellte fich Franfreich in die Mitte ber Berbindung zur Theilung der oftreichischen Monarchie nach Karls 6 Lode, trat aber zu Hachen mit fehr geringen Ergebnissen aus biefem Rampfe heraus. Daffelbe mar ber Fall bei bem Un= theile am fiebenjahrigen Rriege; Frankreichs Unfunbigung wahrend beffelben biente nur gur Berberrlichung Friedrichs 2. Denn Ludwigs 15 hof und fein Bolf standen eben so im Gegensage ber Grundfake und Sitten, wie die Werschwendung bes ersten mit ber jahrlich erhöhten Schuldenlast bes zweiten. Diefe tief gewurzelten Uebel fonnte felbst bas System ber Mäßigung und Milbe nicht heilen, bas mit ludwigs 16 Regierungsantritte begann, befonders da sich die Politik Frankreichs in der Unterftugung der nordamerikanischen Rolonicen in doppelter Binsicht verrechnete. Denn nicht nur, daß Großbritannien burch die Selbststandigkeit Nordamerika's nichts we= niger, als seinen Todesstoß erhielt, wie Frankreichs

Ministerium meinte; es kamen auch, mit den aus dem Freiheitskriege zurückgekehrten Franzosen, neue Grundssätze aus dem vierten Erdtheile nach Europa, die bald

ins offentliche Staatsleben übergingen.

Spanien, Portugal und Italiens Staaten erschienen, während dieses ganzen Zeitabsschnitts, nur in untergeordneten politischen Vershältnissen. Sie standen, wenn die Hauptmächte sich entschieden hatten, auf der Seite ihrer Vundesgenossen, ohne irgend den Ausschlag zu geben, und ohne irgend etwas Vedeutendes für sich zu gewinnen. — Dasselbe galt auch von Dänemark und Schwesten, wenn gleich für das innere Staatsleben Dänemarks die Regierung Friedrichs 5, und sür die von neuem etwas gesteigerte äußere politische Stelzlung Schwedens die öffentliche Unkündigung des vielseitigen Gustavs 3 nicht unbemerkt bleiben darf.

#### 68. S d l u k.

Dagegen erblickte Europa in der ersten Theislung Polens (1772) das in der Geschichte der neuern Zeit noch nicht dagewesene Schauspiel der bes ginnenden Auflösung eines mächtigen, fast tausendjährigen Reiches, das freilich in seinem Insnern, durch seinen anarchischen Reichstag, durch seinen Wahlthron, und wegen des in der Mitte zwischen dem Adel und dem Leibeignen sehlenden Bürsgerthums, längst veraltet, und nach außen aus keinem Kampse der letzten Zeit mit Ruhm und Ersolg hervorgetreten war. Allein unverkennbar war auch die erste Theilung Polens der erste Schritt zur Ersschütterung und spätern völligen Auslösung des Sps

stems des politischen Gleichgewichts in Europa; denn dieses System beruhte zunächst auf der Erhaltung und dem rechtlich gesicherten Besitsstande aller neben einander bestehenden europäischen Staaten, so daß dadurch im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts die Vernichtung des Freistaates Venedig (1509), und im dritten Viertheile des siebenzehnten Jahrhunderts (1672) die von Ludwig 14 beabsichtigte Auslösung des Freistaates der Niederlande gehindert ward, und alle in den drei lesten Jahrhunderten eingetretene politische Veränderungen nicht die Selbstständigseit irgend eines rechtlich bestehenden Staates erschütterten.

Wenn aber die erste Theilung Polens, in welcher Friedrich 2 Westpreußen und ben Nesdistrict erwarb, zum Theile aus der zerriffenen Lage der nord= östlichen Provinzen des, zu einer Macht des ersten Ranges erhobenen, Ronigreiches Preußen erflarbar ward; so lag boch entschieden auch ein zweiter Grund davon in der Erweiterung der Macht und Große Ruflands, seit Ratharina 2 (1762) die von Peter 1 begonnene politische Wiedergeburt dieses Riesenreiches von neuem auffaßte. Schon war durch ben Erwerb ber Oftseeprovinzen und burch die Verlegung der Residenz von Mostwa nach Petersburg dieses Reich mit bem übrigen europaischen Staatenfosteme in nabere Berührungen gekommen, und feit bem My= Stadter Frieden Schwedens politisches Gewicht im Norden auf Rußland übergegangen; schon war durch den Frieden zwischen Rußland und Preußen (1762) entschieden, daß beide, bisher feindselige, Machte neben einander mit febr bedeutendem Gewichte im europäischen Staatensysteme bestehen konnten; als Ratharina, Unfangs mit Preußen, fpater mit Deft= reich verbundet, auf ihre beiden schwachen Rachbar=

staatensysteme einen wesentlichen Antheil nahm. So erschien daher, während der Restensteil nahm. So erschien daher, während der Regierungszeit Frieden, während der Regierungszeit Frieden, während der Regierungszeit Frieden, der Staatensystem in sich eben so ausgebildet, wie bereits früher das südwestliche, die beide blos durch das, in ihrer Mitte gelegene, Teutschland von einander noch getrennt blieben, bis die Weltsampse beider Systeme in späterer Zeit zunächst auf teutschem Woden zur Entscheidung gebracht wurden.

Neben diesem, mit Riesenschritten seiner hohen politischen Bestimmung entgegenstrebenden, Rußland erscheint die Türkei, während dieses ganzen Zeitzabschnitts in dem dunkeln Schatten der Unthätigkeit und der Erschöpfung, wenn gleich die Verwirklichung des sogenannten "griechischen Projects" gegen das Ende dieses Zeitabschnitts, theils in sich selbst, theils in den übrigen europäischen Staatenverhältnis-

sen unübersteigliche Schwierigkeiten fand.

led a relatively remisf of the order of the contract of the co

- B) Die Hauptbegebenheiten in diesem Zeitabschnitte.
- 1) Der östreichische Erbfolgefrieg, in Berbindung mit den beiden ersten schle=

Uls der Raiser Karl 6 (20. Oct. 1740) starb, bestieg seine alteste Tochter, Maria Theresia,

gestüßt auf die Garantieen der pragmatischen Sanction, in scheinbarer Rube ben Thron. Sie erhob (24. Nov.) ihren Gemahl, den Großherzog Franz von Toffana, jum Mitregenten, bamit er die bob= mische Churstimme, bei der neuen Kaiserwahl führen fonnte; boch mit ber ausdrucklichen Bestimmung, daß badurch ihre eigene Regentengewalt so wenig, wie Die pragmatische Sanction beeintrachtigt werden follte. Der einzige teutsche Fürst, der diese nicht anerkannt hatte und die gesammte östreichische Monarchie in Unspruch nahm, war der Churfurft Rarl Albrecht von Bayern, vermählt mit der zweiten Tochter des Raifers Joseph 1. Er ftuste feinen Unspruch auf seine Abstammung von dem Raiser Ferdinand 1, beffen alteste Tochter Unna, bei ihrer Vermahlung mit bem Herzoge Albrecht 5 von Bayern, zwar auf die östreichischen lander zu Gunften ihrer Bruder und beren mannlicher Nachkommenschaft verzichtet, sich aber und ihren Nachkommen, beim Erloschen bes habsburgischen Mannsstammes, das Recht der Erbfolge (Regredienterbrecht) vorbehalten hatte.

Einen Anspruch von ganz andrer Art stellte Friedrich 2 von Preußen auf, ber seinem Vater (31. Mai 1740) auf dem Throne gefolgt war. Er erneuerte namlich die Ansprüche seiner Vorsahren auf das schlesische Fürstenthum Jägerndorf, das Ferdinand 2 dem, während des dreißigjährigen Krieges mit der Reichsacht belegten, Besißer entrissen, so wie auf die drei Fürstenthümer Liegniß, Vrieg und Wohlau, welche der Kaiser Leopold, nach dem Tode des lesten Herzogs Friedrich 2 (1675) als ersledigte Lehen eingezogen hatte, obgleich das Haus Brandenburg mit dem Hause Liegniß (seit (1537) in einer, freilich von Destreich nicht bestätigten, Erbsi

verbrüderung stand. Bereits seit den Zeiten des großen Churfürsten hatten über diese Lander ernsthafte Verhandlungen zwischen Destreich und Brandenburg statt gefunden. Friedrich 2 faßte sie von neuem auf; er, der seine Monarchie, bei seinem Negierungs= antritte,,, für einen Zwitter hielt, der mehr von der Natur des Chursürstenthums, als des Königreiches an sich hatte, so daß Ehre dabei zu gewinnen war, dieses zweifelhafte Geschöpf zu bestimmen \*)." Sei-nen der Maria Theresia mitgetheilten Bedingungen mehr Nachdruck zu geben, eröffnete er den ersten schlesischen Krieg, indem er (16. Dec. 1740) ein Heer von 28,000 Mann nach Schlessen führte, Glogau eroberte (9. Marz 1741), die Destreicher unter Neiperg bei Mollwiß (10. Upr. 1741) schlug, und Brieg (4. Mai) einnahm. Nach diesem Siege traten die übrigen Gegner

der Maria Theresia auf; es schien doch, nach den frühern Erbfolgefriegen, wenigstens etwas aus der dstreichifchen Erbschaft gewonnen werden zu konnen! Spanien verlangte bas Gange, nach bem Borbehalte Philipps 3 (1617) bei der Thronbesteigung des steyermärkischen Ferdinands. Nur freilich, daß im Jahre 1741 ein Bourbon, und fein Habsburger bie Krone Spaniens trug; abgesehen von der Unerkennung der pragmatischen Sanction! Doch galt es auch, spanischer Seits, zunächst nur der Erwerbung der Lombardei für den Infanten Philipp, den zweiten Sohn der Königin Elisabeth! — Frankreich, ohne irgend einen Schein des Nechts, und, für den bedeutenden Erwerd Lothringens, Varant der pragmatischen Sanction, beabsichtigte dennoch die Zerstücke-

<sup>\*)</sup> in f. hinterl. Werten, Th. 1, G. 90.

lung der öftreichischen Monarchie. Dies war der Plan des Marschalls von Belleiste, den aber der bejahrte Fleury nicht weiter, als mit 40,000 Mann Hulfstruppen für den Churfürsten von Bayern unterstüßte, welcher (18. Mai 1741) mit Frankreich zu Nymphenburg \*) ein Bundniß abschloß, so wie abnliche Vertrage von Frankreich mit Preußen, Sicilien, und ben Churfurften von ber Pfalz und von Rolln unterzeichnet wurden. Fur Maria Theresia erklarte sich blos Georg 2 von Groß= britannien, damit das politische Gleichgewicht in Europa erhalten wurde. Gleichzeitig war er bereits (seit 1739) mit Spanien in einen Seefrieg verflochten, der bald darauf, bei dem Bundnisse zwischen Frankreich und Spanien, auch in einen Krieg zwi= schen Großbritannien und Frankreich überging. friedliche Walpole trat aus dem Ministerium; ihm folgte Carteret.

Ein französisches Heer unter dem Marschalle Mallebois (Sept. 1741) nöthigte für den Augenblick die Niederlande und Hannover zur Neutralität; ein anderes verband sich (Sept. 1741) mit dem Churfürsten von Bayern, der mit dem Titel eines königlich französischen Generallieutenants den Oberbefehl desselben übernahm und an der Spise desselben in Oberöstreich vordrang, wo er sich huldigen ließ. In dieser Zeit trat auch der Chursürst von Sachsen (19. Sept. 1741) dem Nymphenburger

<sup>\*)</sup> Vollständig ist dieser Vertrag nie erschienen. Auszüge daraus in Olenschlagers Geschichte des Interregnums (4 Th. Frankf. 1742 ff.) Th. 4, S. 1221 ff., die aber Frankreich nicht als echt anerkensnen wollte.

Bundnisse bei, indem er sich der übernommenen Garantie der pragmatischen Sanction für entbunden erklärte, und 22,000 Mann nach Böhmen sandte, worauf die Franzosen, Bayern und Sachsen (26. Nov.) Prag erstürmten, und Karl Albrecht (19. Dec.) die böhmische Krone annahm. Nach diesen Vorgängen schloß auch Friedrich 2 (1. Nov.) dem Nymphenburger Bündnisse sich an, und am 24. Jan. 1742 ward, mit Suspension der böhmischen Chursstimme, der Chursürst von Bayern zum Kaiser —

Rarl 7 - gewählt.

Groß war in bieser Zeit die Verlegenheit der Maria Theresia; doch erklarte sich die Treue der Ungarn mit bedeutenten Opfern fur ihre Sache, und brittische und niederlandische Sulfsgelder bewirkten die Errichtung zweier Heere, von welchen Rheven= huller das eine nach Oberostreich, Barenflau das andere nach Bayern führte, und dadurch den Raifer nothigte, feine Refidenz nach Frankfurt zu verlegen. Gleichzeitig trat, fur brittische Gubsidien, der Ronig von Sardinien (1. Febr. 1742) auf Destreichs Seite, um, in Berbindung mit einem östreichischen Heere, Mailand gegen einen spanischen Ungriff zu decken. Den König Karl'von Reapel nothigte (Hug. 1742) eine brittische Flotte zur Neutralitat. Eben so führte Friedrichs 2 Sieg bei Czaslau (17. Mai 1742) über Rarl von Lothringen, unter brittischer Bermittelung, zu den Praliminarien zu Breslau\*) (11. Jun. 1742) zwischen Destreich und Preußen, auf welche der Friede zu Berlin \*\*) (28. Jul.) unterzeichnet,

\*\*) ibid. p. 739 sqq.

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 1. p. 734 sqq.

und in bemselben an Preußen Rieder = und Dber-Schlesien bis an die Oppa, als souverais nes und von Bohmen unabhangiges Berjogthum, und die Grafschaft Glas abgetreten ward. Wenn Preußen durch den Erwerb Schlesiens fur feine neuubernommene Stellung im europaischen Staatenspfteme viel gewann; fo gewann auch Schlesien viel durch die geistige Freiheit und burch die zweckmäßige Leitung aller Zweige ber Wer= waltung, die es unter Friedrichs Regierung erhielt. - In den Berliner Frieden ward der Churfurst von Sachsen, boch ohne irgend eine Entschädigung, eingeschlossen.

(Geo. Rud. Fafd,) Gefchichte bes oftreichifchen Erbfolgefrieges von 1740 - 48. 2 Theile. Dresden,

1787. 8.

3. Chftph. Abelung, pragmatifche Staatsges schichte Europens von dem Ableben Kaifers Karl 6 an bis auf die gegenwartige Zeit. 8 Theile. Gotha, 1762 ff. 4. (geht von 1740 - 1759.)

# Fortsegung.

Der Berliner Friede war fur Maria Therefia von großen Folgen. Die Frangosen mußten Bohmen verlassen, wo (12. Mai 1743) Maria Theresia zu Prag die Krone empfing. Der auf furze Zeit nach Munchen zurückgekehrte Raiser mußte, nach der von ben Bayern verlornen Schlacht bei Gempach (9. Mai 1743) von neuem sein Erbland verlaffen, und fein Feldherr Seckendorf mit Rhevenhuller (27. Jun.) einen Reutralitats= und Evacuationsver= trag über Bayern schließen, nach welchem Maria Theresia von ben Standen Bayerns und ber Oberpfalz (Sept. 1743) bie einst weilige hulbigung

annahm.

Gleichzeitig erschien ber Ronig Georg 2 an ber Spise ber fogenannten pragmatischen Urmee in den Maingegenden, nothigte den Churfürsten Karl Theodor von der Pfalz (Marz 1743) zur Neutralitat, und schlug, mit seinem Sohne, dem Berjoge von Cumberland, bei Dettingen (27. Jun. 1743) die Franzosen unter Moailles, worauf auch ein niederlandisches Beer mit der pragmatischen Urmee fich vereinigte. - Nach diesen Erfolgen unterzeich= neten Großbritannien und Deftreich ju Worms ") (13. Sept. 1743) einen neuen Vertrag mit Gardinien, worin ber Ronig 45,000 Mann für Destreich zu stellen versprach, wogegen er von Großbritannien Subsidien und von der Maria Theresia einige mailandische Gebiete erhalten follte. Gleichzeitig trat auch Sach sen mit Maria Theresia durch zwei Bertrage (20. Dec. 1743 \*\*) und 13. Mai 1744) \*\*\*) naber zusammen, in welchem lettern beide Machte ben Besitsstand ihrer lander sich gegenseitig garantirten.

Dagegen nahm seit dieser Zeit Frankreich, nach Fleury's Tode, lebhaftern Untheil am Kriege, den es (Marz—Mai 1744) förmlich an Großbritannien und Destreich erklärte, nachdem es bis dahin blos als hulfsmacht Bayerns gegolten hatte. Schon vorher hatten Frankreich und Spanien (25. Oct. 1743) zu Fontainebleau\*\*) näher sich verbunden; doch führte

(Ed. 2.)

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 1. p. 677 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 722 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Fabers europ. Staatskanzlei, Th. 88. S. 296 ff. \*\*\*\*) Flassan, diplom. française, T. 5. p. 172 sqq.

der Rampf in Italien zu keinen bedeutenden Ergeb= nissen; wohl aber drang, von Ludwig 15 selbst ge= führt, ein großes Heer gegen die Niederlande vor, um das Anschließen des Freistaates an Großbritan= nien und Destreich zu bestrafen. Allein der Ueber= gang der Destreicher über den Rhein nothigte bald 30,000 Mann Franzosen aus Belgien nach dem

Elfaß.

In diesem wichtigen Augenblicke eroffnete Friebrich 2, durch Destreichs Siege wegen Schlesien beforgt, den zweiten schlesischen Rrieg (25. Hug. 1744), nachdem er mit dem Raiser Rarl 7, bem Churfursten von der Pfalz und dem Ronige von Schweden, als Landgrafen von heffen = Raffel, Die Frankfurter Union \*) (22. Mai 1744) und mit Frankreich die Vertrage vom 6. Jun. und 24. Jul. \*\*) abgeschlossen hatte. Friedrich brang in Bohmen por, nothigte (16. Sept.) Prag zur Capitulation, und baburch das Beer Rarls von Lothringen aus dem Elfasse nach Bohmen, mit welchem 22,000 Sachsen, geführt vom Berzoge Johann Udolph von Weißenfels, sich verbanden. Der Abzug der Destreicher aus dem Elfasse erleichterte bas Vordringen ber Frangosen. und Rarls 7 Ruckfehr nach München, wo er (20. Jan. 1745) ploglich ftarb. Er hatte der Raiferfrone feinen Glang, und fie ihm fein hoheres politisches Ge= wicht gegeben; boch war es nicht ohne Bedeutung, daß Diese Rrone, obgleich auf furze Zeit, vom Sause Destreich auf bas haus Wittelsbach gefommen war. Sein Sohn, Maximilian Joseph, fohnte fich, nach ber Schlacht bei Pfaffenhofen (15. Upr. 1745).

<sup>\*)</sup> Wenck, Codex jur. gent. T. 2. p. 163 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Koch, table et recueil des traités etc. T. 1. p. 389 sqq.

im Frieden gu Fußen (22. Upr. 1745) \*) mit Maria Theresia aus, und erhielt, gegen Unerkennung ber pragmatischen Sanction und gegen bas Versprechen, ihrem Gemable feine Stimme zur Raiferwurde

zu geben, seine Lander zuruck.

Gegen die Frankfurter Union ward bereits (8. Jan. 1745) zu Warfchau \*\* ) ein Wegenbundniß von Deftreich, Großbritannien, Miederland und Sach= fen, und bald barauf (18. Mai 1745) zu Leipzig \*\*\*) noch eine nabere Verbindung, zur Beschrankung ber Macht Friedrichs in engere Grenzen, von Deffreich und Sachsen abgeschlossen. Unter Georgs 2 Mitwirkung ward, mit Suspension ber pfalgischen und branden= burgifchen Churftimmen, (13. Sept. 1745) ber Großherzog Franz zum Raiser gewählt; auch schloß er mit Friedrich 2 von Preußen, nachdem dieser die Destreicher und Sachsen bei Hohenfriedberg (4. Jun.) besiegt hatte, als Friedensvermittler eine Convention zu Hannover (26. Aug.), auf deren Bedingungen aber Maria Theresia nicht eber einging, als bis Friedrich noch einmal bei Gorr (30. Sept.), und leopold von Dessau bei Resselsdorf (15. Dec.) gesiegt hatte. Die Capitulation von Dresden, und ber Abschluß des Friedens zu Dresden \*\*\*\*) zwischen Destreich, Sachsen und Preußen (25. Dec.) war die Folge dieses Sieges. Der Breslauer Ber-

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 2. p. 180 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 171 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Comte de Hertzberg, reeueil des déductions, manifestes, déclarations, traités etc. 3 T. Berl. 1788 sqq. 8. (T. 1. p. 28 sqq.) und de Martens, supplement au recueil etc. T. 1. p. 270 sqq.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Wenck, T. 2. p. 191 sqq.

trag ward bestätigt; Schlessen blieb bei Preußen; Friedrich 2 erkannte Franz 1 als Raiser an; Maria Theresia garantirte dem Rönige seine gesammten, er ihr die gesammten teutschen Staaten. Churbraunschweig, Hessen Rassel und Churpfalz wurden in den Frieden eingeschlossen. Sachsen zahlte 1 Mill. Thaster an Preußen, und versprach, gegen anderweitige Entschädigung, die Abtretung Fürstenbergs, Schidsloss und der dassgen Oderzölle an Preußen (die aber nicht erfolgte). Das teutsche Reich garantirte diesen Frieden (14. Mai 1751)\*).

#### 71.

Beendigung des östreichischen Erbfolgefrieges.

Reieges beschränkte sich der Rampf auf Belgien und Italien. In Belgien stand der Graf Moris von Sach sen an der Spise der Franzosen. Er besiegte (11. Mai 1745) bei Fontenvi den Herzog von Cumberland, der den von Frankreich nur schwach unterstüsten Prätendenten, Rarl Eduard, nach dessen landung in Schottland, bei Culloden (27. Upr. 1746) bezwang. — Eben so glücklich, wie gegen Cumberland, war der Graf von Sachsen bei Rauscour (11. Oct. 1746) gegen Rarl von lothringen, und noch einmal gegen Cumberland bei lawfeld (2 Jul. 1747). Er nahm Bergen op Zoom (16. Sept.) und belagerte Mastricht, nachdem bereits (Upr. 1747) die Franzosen unter löwendahl im holländischen Flanzbern eingedrungen waren, welches die Folge hatte,

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 2. p. 529 sqq.

baß in einem Volksaufstande ber Statthalter Wilhelm 4 von Groningen, Geldern und Friesland (Mai 1747) zum Statthalter, Generalcapitain und Admiral aller Provinzen ernannt ward. Das Ueberge= wicht der franzosischen Waffen in Belgien ward aber theilweise ausgeglichen durch die Siege des Fürsten von liechtenstein über die bourbonischen Heere in Ita-lien bei Piacenza (16. Jun. 1746) und bei Rottofredo (10. Aug. 1746); durch die Ginnahme bes mit Destreichs Feinden verbundeten Benua's (5. Sept.) von Browne, bas er aber, wegen eines ausgebrochenen Aufstands (5. Dec.) verlassen mußte, und burch die für brittische Subsidien\*) nach dem Rheine bestimmten, nur aber bis Franken gefommenen, 37,000 Ruffen (Nov. 1747) - Die erfte Erscheinung eines russischen Heeres in den Maingegenden — nachdem Maria Theresia (22. Mai 1746) mit der Kaiserin Elisabeth von Rugland zu Petersburg ein Bertheibigungsbundniß \*\* ) abgeschlossen hatte. Italien berief aber der Ronig Ferdinand 6 von Spanien, nach seinem Regierungsantritte, seine mit ben Destreichern verbundeten Truppen (Gept. 1746) zurück.

Von den, seit dem Oct. 1747 zu Aachen versammelten Gesandten, ward zwischen Frankreich und den beiden Seemachten (30. Apr. 1748) der Pralisminar vertrag (18. Oct.) nach seinen Bedingungen, in einen formlichen Frieden verwandelt, welchem (20. Oct.) Spanien,

<sup>\*)</sup> Diefer Subsidienvertrag zwischen Rufland und England beim Wenck, T. 2. p. 244 sqq.

<sup>\*\*)</sup> de Martens, Supplement T. 1. p. 272 sqq.

<sup>\*\*\*)</sup> Wenck, T. 2. p. 310 sqq.

(23. Oct.) Destreich, (25. Oct.) Modena, (28. Oct.) Genua, und (7. Nov.) Sardinien beitraten. In biefem Frieden ward ber westphalische, Mimmegi= sche, Ringwicker, Utrechter und Babner Vertrag, Die Quadrupleallianz, ber Wiener Friede, und die Garantie ber pragmatischen Sanction bestätigt, bem Ronige von Preußen Schlesien und Glag garantirt, und Parma, Piacenza und Guaffalla dem Infanten Philipp von Spanien zugetheilt. Un Sarbinien kamen, nach bem Wormfer Vertrage, einige Mailandische Landschaften. — Das teutsche Reich, als Gesammtheit, hatte an diesem Frieden keinen Theil genommen. Im Seekriege schlug der Udmiral Mathews (24. Febr. 1744) die vereinigte spanischfranzösische Flotte, worauf die Britten das Mittel= meer behaupteten, und eben so in Ost= und West= Indien siegreich waren, besonders als Admiral Sawke (1747) eine frangofische Flotte in den westindischen Gewässern geschlagen hatte.

### 72.

2) Der siebenjährige Land= und See=

Veränderte gleich der Aachner Friede das System des politischen Gleichgewichts nicht wesentlich; so hatte doch die Zeit selbst viel in demselben verändert. Großbritannien fand, daß selbst die größten Mächte des Festlandes zugänglich für seine Subsidien waren, und daß sein Antheil an den Landfriegen dazu diente, seine Macht auf den Meeren zu erweitern. Die Niederlande, deren Wohlstand und Handel hinter Großbritannien zurückblieb, enthielten sich der Theilnahme an den Weltbegebenheiten. Frankreich,

feit Kleurn's Tobe ohne Steuermann, stand, nach feiner Politif, unter dem Ginfluffe von Maitreffen und Hofintriguen, benen felbft ein Mann wie Choifeul oft fich unterordnen mußte. Spanien war un= ter Ferdinand 6, wie Portugal schon långst, nur eine brittische Kolonie. Allein Rugland hatte den Weg nach dem Westen und ben Schlussel zur Politif bes westlichen Europa kennen lernen, fo wie Dreußen, durch Schlesien verstärft, noch stärker durch die Individualität seines Königs, seine doppelte Rolle, als europäische Macht und als teutscher Churstaat, mit solchem Erfolge behauptete, daß Destreich und Sach= sen, von ihm am meisten bedroht, nicht ohne Be= forgniß auf diese emporstrebende Macht blickten. Nur daß Raunis den großen Ronig mehr begriff, als Brugt, und daß Raunis, nachdem England - feit 1755 mit Frankreich in Rolonialstreitigkeiten verwickelt - mit Preußen zu Westminfter einen neutralitatsvertrag \*) (16. Jan. 1756) gegen ben Durchzug fremder Truppen durch teutsche lander abgeschlossen hatte, zwischen Deftreich und Frankreich ein Bundniß und einen Reutralitätsvertrag zu Versailles \*\*) (1. Mai 1756) bewirkte, durch welchen von der einen Seite die frangbfische Politik, wie sie seit Richelieu's Zeiten gewesen war, auf ein= mal in ihrem ganzen Wefen verandert ward, fo wie von der andern Seite, Deftreich und Großbritannien die Verbindung trennten, Die, für beide vortheilhaft, so lange bestanden hatte. Antifiners noge bei bei piet

Teutschland hatte, im Schatten eines achtjährigen Friedens, nothdurftig von dem vorhergegangenen

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 3. p. 84 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 139 und p. 141 sqq.

achtjährigen Rriege sich erhohlt, als ber Rolonialfrieg (1756) zwischen Großbritannien und Frankreich über die Grenzen des von Frankreich im Utrech= ter Frieden an Großbritannien abgetretenen Ufabiens, uber die Grenzen Canada's, und über die von Frankreich am Ohio im Rucken ber brittischen Rolonieen angelegten Forts ausbrach, so wie die Veranderung ber Bundnisse unter ben vier europaischen Sauptmachten diefer Zeit bald auch jum Continentalfriege führte. Denn Großbritannien, ob es gleich früher mit Rußland (30. Sept. 1755) \*), als mit Preußen, dur Deckung hannovers sich verbunden hatte, ward, bei Bestucheffs Ginflusse auf die Raiserin Glisabeth, nach ber Verbindung mit Preußen, von Rugland getrennt, wogegen Rußland, schon seit dem 22. Mai 1746 mit Deftreich burch einen Defenfivtractat \*\*) mit fechs geheimen Artifeln gegen Dreußen. verbundet, bem oftreichisch-frangosischen Wertrage am 31. Dec. 1756 beitrat \*\*\*). Churfachfen, im Jahre 1745 durch den Leipziger Vertrag mit Deftreich vereinigt, dessen Bedingungen aber durch ben Dresdner Frieden aufgehoben worden waren, fannte zwar die geheimen Urtifel des Bundniffes (von 1746) mischen Destreich und Rugland, hatte aber die wie-Derhohlte Ginladung jum Beitritte zu Diesem Bund= niffe abgelehnt. Dennoch waren die geheimen Urtifel der Verträge von 1745 und 1746, durch die Ver= ratherei des geheimen Ranzelisten Den zel zu Dresben, dem dasigen preußischen Gesandten von Malzahn,

<sup>\*)</sup> Koch, table et recueil, T. 2. p. 1 sqq.

<sup>\*\*)</sup> de Martens, Supplement T. 1. p. 272 sqq. und Adelungs Staatsgesch. Th. 5. Beil. 2.

<sup>\*\*\*)</sup> de Martens, Supplement T. 3. p. 33 sqq.

bereits seit 1753, mitgetheilt worden, und Friedrich 2 beschloß, seinen Keinden zuvorzukommen \*), als ein ruffisches Beer an der Grenze von Oftpreußen sich aufammenzog, und zwei oftreichische Beere in Bob=

men sich bildeten.

So eroffnete Friedrich (29. Hug. 1756) ben britten schlesischen, ober ben sogenannten siebenjahrigen Rrieg, als er, ohne voraus geschicktes Manifest, mit drei Heeresmassen (zusammen 60,000 Mann) in Sachsen eindrang, das Land in Depot nahm, und das fachfische Beer (14. Oct. 1756) beim Liliensteine zu einer harten Capitulation nothigte, nachdem er die zur Gulfe sich nabernden Destreicher bei Lowosik (1. Oct.) geschlagen hatte. Frankreich und Rugland traten nicht blos als Dest= reichs Bundesgenossen, sondern als Machte gegen Friedrich auf; felbst Schweben, burch Frankreichs Subsidien gereigt, schloß sich (1757) an, um das verlorne Pommern wieder zu gewinnen, und bas teutsche Reich stellte, nachdem der Reichstag auf den vom Raiser angetragenen Uchtsprocest wegen

<sup>\*)</sup> v. Bergberg verfertigte gwar aus den, bei der Einnahme Dresdens, von den Preugen aus dem fächfischen Rabinetsardive weggenommenen Papieren das mémoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe, das in seinem recueil etc. T. 1. p. 1 sqq. mit den dadurch veranlagten Wegen: schriften fich findet; doch erklarte er felbft in f. mémoire historique sur la dernière année de Frédéric II. (Berl. 1787. 8.) p. 18: "daß die, Preußen bedrohenden, Plane blos eventuell auf den Kall verabredet waren, wenn Friedrich 2 durch einen Ungriff einen Rrieg veranlaffen wurde." -Sachsen wenigstens war (1756) nicht geruftet.

Verleßung des ewigen Landfriedens nicht eingegangen war, ein Executionsheer (17. Jan. 1757) gegen Brandenburg. Dagegen standen Großbritanniens Subsidien, und die Truppen von Hannover, Hessen und Braunschweig auf Preußens Seite, und Ferdinand von Braunschweig war der Mann, der die wichtigsten Seiten parthieen eines Weltkampfes zu leiten verstand.

Bu diesem Rriege gehoren:

Friedrichs oeuvres posthumes, T. 3 et 4. J. F. S. (J. Fr. Seyfart), Geschichte des seit 1756 in Teutschland und angrenzenden Ländern gesührten Krieges. 6 Thle. Frtf. u. Lpz. 1759 sf. 4. Lloyd, Geschichte des siebenjährigen Krieges in Teutschland. Aus dem Engl. überseht (und fortgesseht) von G. F. v. Tempelhof. 6 Theile. Verl. 1794—1801. 4.

With. v. Archenholz, Geschichte des siebens jährigen Krieges in Teutschland. 2 Th. Berl. 1793. 8. (v. Kuniaczo), Geständnisse eines östreichischen Veterans in politischer und militärischer Hinsicht auf das Verhältniß zwischen Destreich und Preußen während der Regierung Friedrichs 2. 4 Th. Brest.

(Eps.) 1794. 8.

### 

### Fortsegung.

So lehrreich der siebenjährige Krieg für den Standpunct der Tactif und Strategie des achtzehnten Jahrhunderts ist; so wenig Stoff enthält er doch für die Politif, außer daß er zeigt, wie viel, bei vershältnißmäßig geringen Mitteln, die geistige Kraft eines Einzigen gegen die ihn befriegenden europäischen Hauptmächte auszurichten vermag, obgleich dabei die Individualität der ihm gegen über stehenden Feld-

berren, besonders des zogernden Daun, des Reichs= beeres und der Creaturen der Pompadour, so wie die Eifersucht zwischen den Ruffen und Destreichern, nicht übersehen werden barf. Denn bei allen Sulfsmitteln, Die Friedrich auf dem Schlachtfelde in sich felbst, in ber Treue und Tapferkeit seiner Preußen, in bem besetzen Sachsen und in den brittischen Subsidien\*) fand, fampfte er boch in ber Schlacht bei Torgau für fein politisches Daseyn; so wie, nach Georgs 2 Tobe, beim Austritte des altern Pitts aus dem brittischen Ministerium, und nach dem Aufhoren der brittischen Subsidien, der Tod der Raiserin Glifabeth zur rechten Zeit erfolgte, um Rugland von dem Bunde gegen Friedrich zu trennen, und Oftpreußen aus Freundes Hand zuruck zu erhalten. So ruhmvoll und ohne Landerverlust aber auch Friedrich aus dem Continentalfriege heraustrat; so war doch der Gewinn Großbritanniens in dem gleichzeitigen Seefriege weit großer, ben Pitt mit aller Umsicht und Rraft eines großen Staatsmanns führte, und in welchem Lord Clive neue Reiche in Offindien für die Sandelsgesellschaft an der Themse eroberte. -

Von Sachsen aus versetzte Friedrich den Kampf (1757) nach Böhmen, wo er bei Prag (6. Mai 1757) über Karl von Lothringen und Daun siegte. Er belagerte Prag, erlitt aber (18. Jun.) von Daun eine Niederlage bei Collin. Friedrich mußte Böhmen verlassen, während gleichzeitig der russische Feldherr Uprarin bei Großjägerndorf (30. Aug. 1757) die Preußen unter Lehwald schlug, worauf

<sup>\*)</sup> Der Subsidienvertrag vom 7. Dec. 1758 zwischen England und Preußen und mit hessen Rassel, bei Wenck, T. 3. p. 178 sqq. und 201 sqq.

bas unter dem Generale Fermor von den Russen surchtsbar verheerte Preußen bis zum Frieden (1762) versloren ging, und in dem Lande der Raiserin Elisabeth (1758) der Huldigungseid geleistet ward. Doch versbreiteten von dort aus die Russen (1758) sich nur langsam durch Pommern nach den Marken, während Friedrich (5. Nov. 1757) bei Roßbach die Franzossen unter dem Prinzen Soubise und die Neichstruppen unter dem Prinzen Joseph von Hildburghausen zerssprengte, und darauf nach Schlessen eilte, wo Schweidenist gefallen war, und wo er bei Leuthen (5. Dec. 1757) die vereinigten Massen unter Karl von Lothrins

gen, Radafti und Daun besiegte.

Im Jahre 1758 erfampfte er, nachdem die Ruffen Ruftrin eingeschoffen hatten, über Diefelben bei Zorndorf (25. Hug.) einen theuer erkauften Sieg; auch verlor er viel in Dauns nachtlichem Ueber= falle bei hoch firchen (14. Oct.). — Im britten Rriegsjahre schlug Soltifow bei Ran (23. Jul. 1759) Die Preußen unter Wedel, und Friedrich felbst verlor (12. Mug. 1759) bei Runersborf bie Schlacht gegen die Ruffen und Laudon, und fpater zwei Truppenmaffen unter Fint bei Maren (20. Nov. 1759). und unter Fouquet bei Landshut (23. Jun. 1760), welche in oftreichische Gefangenschaft geriethen. Bergebens suchte er, durch ein zerstörendes Bombardement (14 — 19. Jul. 1760), Dresdens sich wieder zu bemächtigen, welches (4. Sept. 1759) an die Destreicher und Reichstruppen übergegangen war; er mußte, bei Dauns Unnaherung, Sachsen verlassen, worauf er (15. Aug. 1760) bei Liegnis über Laudon, und (3. Nov. 1760) bei Torgau über Daun siegte.

Während biefes hauptkampfes ward ber Krieg

in ben Rhein =, Wefer = und Maingegenden mit ab= wechselndem Glücke geführt. Unfangs besiegten bie Franzosen unter dem Marschalle d'Etrées die Allierten unter dem Berzoge von Cumberland bei Baftenbeck (26. Jul. 1757), worauf zwischen Richelieu und Cumberland zu Kloster Seven (8. Sept.) \*) eine Neutralitätsconvention abgeschlossen ward, die man weder in Paris noch in London bestätigte. Wielmehr trat Clermont an Richelieu's Stelle, und Ferdi= nand von Braunschweig an die Spige der Db= fervationsarmee. Mit diefer schlug er (23. Jun. 1758) Die Franzosen unter Clermont bei Creveld. Zwar erlitt er spåter, bei dem Angriffe auf das verschanzte Lager bei Bergen (15. Upr. 1759), gegen die Franzosen und Sachsen unter Broglio einen bedeutenden Berluft, behauptete aber doch die Wefer, und siegte über die Franzosen unter Contades und Broglio (1. Hug. 1759) bei Minden, und (31. Jul. 1760) bei Marburg. - Dagegen beschranfte sich ber Untheil Schwedens am Rriege nur auf fleine Gefechte und Streifzuge, und auf die fruchtlose Belagerung ber Festung Colberg, bis biese (16. Dec. 1761) von den Ruffen genommen ward.

Das Jahr 1761 verfloß ohne friegerische Haupt=
ereignisse; doch schloß Friedrich (22. März) ein Freund=
schafts = und Handelsbundniß \*\*) mit der Pforte.
Ullein von großer Entscheidung war der Tod der
Raiserin Elisabeth von Rußland (5. Jan. 1762),
weil ihr Nachfolger Peter 3, schon längst der Be=
wunderer und Freund Friedrichs, im Frieden zu

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 3. p. 152 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 270 sqq.

Petersburg\*) (5. Mai 1762) ihm nicht nur Ostpreußen ohne irgend eine Eutschäbigung zurückgab, sondern auch ein Bündniß mit ihm abschloß, nach welchem 20,000 Russen unter Czernischef mit Friedrich sich vereinigen sollten. Gleichzeitig unterzeichnete auch Schweden den Frieden zu Hamburg\*\*) (22. Mai 1762) auf den vorigen Besißstand. Zwar schien die Thronbesteigung der Kaiserin Katharina 2 (9. Jul. 1762) Friedrich von neuem zu bedrohen; sie bestätigte aber den abgeschlossenen Frieden; nur daß sie ihre Truppen von den Preußen zu-

rudrief und für neutral sich erklarte.

Nach einigen Gefechten zwischen ben Destreichern und Preußen in Sachsen, und nach Friedrichs Eroberung von Schweidniß (9. Oct. 1762), ward auch zwischen Destreich und Preußen ein Waffenstillstand, und. nach der Neutralitätserklärung des teutschen Reiches (11. Febr. 1763), ber Friede zu Suberts= burg \*\*\*) (15. Febr. 1763) zwischen Preußen und Deftreich, und zwischen Preußen und Sachsen auf die Grundlage des Dresdner Friedens und auf den vori= gen Besikstand abgeschlossen. So große Opfer auch Diefer Krieg der preußischen Monarchie gekostet hatte; so ward doch Schlesiens Besis und Preußens Stelle unter ben Machten bes ersten politischen Ranges behauptet. Vom Huslande mehr bewundert, gefürchtet, und nachgeahmt, als geliebt, galt feit der Zeit Friebrichs 2 Wort in allen wichtigen Ungelegenheiten bes Erdtheils. -

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 3. p. 299 sqq.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 307 sqq.

\*\*\*) Beide Friedensschlüsse bei Wenck, T. 3. p. 368 sqq.

bei Hertzberg, recueil, T. 1. p. 292 sqq. und

bei Martens, T. 1. p. 136 sqq.

Im gleichzeitigen Seefriege verloren zwar Die Britten (1756) Minorca; allein in Oftindien dehnten sie sich (feit 1757) machtig aus, nahmen eine große Zahl frangosischer Rriegs = und Rauffahrtheischiffe, in Ufrika Senegal (1758), in Umerika Cap Breton (1758), Die frangosischen Niederlassungen am Ohio, Quebeck (1759), und die Insel Guade= loupe. — Zwar trat, nach dem zwischen den Bourbonen abgeschlossenen Familienwertrage (15. Aug. 1761), Spanien auf Frankreichs Seite, worauf Portugal für England fich erflarte; allein Großbritannien verdrängte, nach ber Eroberung von Pon= bichern, die Franzosen (1761) gang aus Oftindien, und bemachtigte fich in Westindien der Infeln Martinique, Dominique, Grenada, St. Bincent, St. Lucie und Labago, so wie es von den Spaniern Havanna (14. Hug. 1762) und Manilla (6. Oct.) eroberte. Darauf wurden zu Fontainebleau \*) zwischen Großbritannien, Frankreich und Spanien (3. Nov. 1762) die Praliminarien unterzeichnet, welchen (22. Nov.) Portugal beitrat, und auf diese (10. Febr. 1763) der Friede zu Paris \*\*). In diefem Frieden verzichtete Frankreich auf Ukadien, und überließ ganz Canada und Cap Breton an England; boch behielt Frankreich das Necht der Fischerei bei Terreneuve, und bekam, fur diese Fischerei, von England die Infeln St. Pierre und Miquelon. Großbritannien gab Guadeloupe, Martinique und St. Lucie an Frankreich zuruck, behielt aber Grenada, Dominique und Tabago, so wie die Rolonie am Senegal, und bekam Minorca wieder. Un Spanien

<sup>\*)</sup> Wenck, T. 3. p. 313.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 329 de de de de de hamdet en

erstattete Großbritannien Savanna, gewann aber gang Florida von Spanien. Dafur überließ Frankreich an Spanien Louisiana in einem besondern Vertrage. Für Portugal ward überall ber vorige Besikstand hergestellt. — Schon wahrend biefes Rrieges war über die wichtige Frage des Seerechts gestritten worden, ob neutrale Staaten ben Rolonialhandel einer friegführenden Macht unter ihrer eigenen Flagge und für eigene Rechnung treiben burf-Frankreich, von seinen Rolonieen abgeschnitten, batte fich bafur, - England, bei feiner beginnenden Berischaft auf den Meeren, bagegen erflart, und die Wegnahme ber neutralen Schiffe und des neutralen Eigenthums ausgesprochen. Weil nun baburch der zu Utrecht festgesette Grundsag: frei Schiff macht frei Gut, verworfen, und im Parifer Frieden die Frage nicht entschieden ward; so ift fie, über ein halbes Jahrhundert hindurch, bei allen Geefriegen erneuert worden und doch ohne Entscheidung geblieben.

### 74.

3) Wom Jahre 1763 bis jum Jahre 1774, mit Einschluß ber erften Theilung Polens.

Erschöpft im Innern und nach außen trat Frankreich aus bem Gee - und landfriege; feine ebemalige politische Stelle auf dem Festlande war auf feinen Bundesgenoffen Deftreich übergegangen; auch aab ber bourbonische Familienvertrag feinen Erfas für das verlorne Gewicht im europäischen Staatenfosteme. England, befriedigt burch feine Erwerbungen in zwei außereuropaischen Erdtheilen, jog von ben Ungelegenheiten des Festlandes sich juruck, befon-

bers als fur; barauf ber Rrieg in Nordamerifa seine gange Aufmerksamfeit erforderte. Dagegen ftanden Destreich und Preußen im Wordergrunde ber Weltbegebenheiten; auch forgten die Regenten beiber Staaten für die Bluthe des Uckerbaues, des Gewerbs. fleißes, des Handels und für gute Staatswirthschaft; für die Aufklärung aber, nach welcher jest ber Beitabschnitt fogar genannt mard, Preußens Friedrich mehr, als Raunig, ber Rathgeber ber Maria Theresia. Doch darf in dieser Zeit der Ginfluß der Schrif. ten von Montesquien, Rousseau, der Physiofraten und der Encyflopadisten auf die gebildeten Stande in den meiften europäischen Reichen nicht übergangen werden!

Bald nach dem Hubertsburger Frieden erfolgte (27. Marg 1764) die romische Ronigswahl 30fephs 2, welcher seinem Bater Franz 1 (18. Aug. 1765) in der kaiserlichen Würde folgte, ob er gleich zur Regierung der offreichischen Erblander erft nach

dem Tode seiner Mutter (1780) gelangte.

Friedrich 2 war aus dem fiebenjährigen Rriege ohne Bundesgenossen getreten; ihm lag daher an der Berbindung mit Ratharina 2 fo viel, daß er (11. Upr. 1764) in den geheimen Urtifeln des mit ihr auf 8 Jahre geschlossenen (und 1772 auf 8 Jahre erneuerten) Bundniffes Polen aufgab \*), indem er in die Erhaltung ber bisherigen polnischen Berfassung einwilligte. Denn unter bem Ginflusse der Katharina geschah es, daß, nach dem Tode Augusts 3 (5. Oct. 1763), der Graf Stanislaus Augustus Poniatowski (1764) zum Könige

<sup>\*)</sup> de Martens, recueil etc. T. 1. p. 224. Wenck, T. 3. p. 481.

von Polen gewählt ward. Die ruffischen Truppen verließen Polen nicht, weil Ratharina's Rlugheit, burch die Unterstüßung der in Polen seit 1717 ange= feindeten und gedrückten Diffidenten, eben fo in ber öffentlichen Meinung Europa's die Sache der Tolerang und ber Aufflarung vertheidigte, wie sie Daburch die Leitung der innern Ungelegenheiten Polens in ihren Sanden behielt. Ihr Gefandter Repnin eröffnete einen Reichstag (1767) zu Warschau, wo er Die ihm widersprechenden Bischöffe und Senatoren burch ruffische Goldaten verhaften und als Gefangene nach Rugland abführen ließ. Darauf ward ben Difsidenten (24. Febr. 1768) \*) vollige Gleichheit der Rechte mit den Katholiken bewilligt, zugleich aber auch durch die Bestätigung des liberum veto, und ber Stimmeneinheit bei ber Wahl eines Ronigs die bisherige Unarchie verewigt. — Gegen die ben Difsidenten bewilligten Rechte bildete sich zu Bar in Pobolien, geleitet von dem Bischoffe Rrafinsti von Raminiec, eine Confoderation, welche ben Burgerfrieg, und die Vermehrung des ruffischen heeres in Polen herbeiführte. Dazu fam die Deft in Bolhnnien, der Ufraine und Podolien. Vergeblich fpra= chen die Confoderirten Destreichs Bulfe an; allein die Pforte, welche wiederhohlt den Abjug des ruffi= schen Heeres aus Polen verlangt hatte und von Frankreich gegen Rußland aufgereizt ward, erklarte (Oct. 1768) an Rugland ben Krieg.

Dieser Krieg ward von Rußland mit großen Erfolgen eröffnet und fortgeführt. Fürst Gali-

<sup>\*)</sup> Der Vertrag Rußlands mit Polen über die Religionssund Staatsangelegenheiten vom 24. Febr. 1768 in Martens recueil etc. T. 4. p. 582.

jin nahm die Festung Chozim (20. Sept. 1769), und verbreitete sich in der Moldau und Walachei. Nomanzow besiegte (17. Jul. 1770) am Pruth den Khan der Krimm, am Kagul (1. Aug.) den Großvezier, eroberte Ismail, und Panin (26. Sept.) Bender. Orlow, an der Spiße einer russi= schen Flotte, zur Einnahme Griechenlands bestimmt, kampfte bei Scio (5. Upr. 1770) mit der turkischen Flotte, und verbrannte diefe im hafen von Efchesme

(7. Jul.), wohin sie sich geflüchtet hatte. Diese großen Erfolge der russischen Waffen er= regten die Beforgniffe Deftreichs und Preußens \*). Der Kaiser Joseph besuchte (1769) Friedrich 2 zu Neiße, und Friedrich (1770) den Kaiser zu Neustadt in Mahren; Furst Raunis leitete aber die politischen Werhandlungen mit Friedrich. Der Ronig blieb feinem Bundniffe mit Rugland treu, gablte bei diefem Rriege die vertragsmäßigen Subsidien, und verftattete seinen Officieren, als Freiwillige im ruffischen Beere zu dienen; allein er ging auch auf Raunißens Plan ein, die von der Pforte bei Destreich und Preu-Ben nachgefuchte Bermittelung jum Frieden mit Rußland, gemeinschaftlich mit Destreich, zu übernehmen. Nur mußte, auf Rußlands Veranlaffung, die Pforte felbst diese Vermittelung ablehnen. Wegen ber in Polen ausgebrochenen Pest zogen barauf Rußland, Dest= reich und Preußen (1770) an den polnischen Grenzen einen Truppencordon, von welchem (1771) ein Theil in Polen felbst einruckte. Gleichzeitig verlangte Deftreich die (1412) von Ungarn an Polen verpfändeten

<sup>\*)</sup> Bon hier verdienen verglichen zu werden: Chfin. Wilh, v. Dohms Denkwurdigkeiten meiner Beit. 5 Theile. Lemgo, 1814 ff. 8.

Bipfer Stabte zuruck, und burch geheime Unterhandlungen in Petersburg, wo (1771) ber Pring Deinrich von Preußen \*) sich befand, reifte daselbst der Plan zur ersten Theilung Polens \*\*), welche Beinrich feinem Bruder, dem Ronige, und Diefer bem Fürsten Raunis mittheilte, ber es übernahm, bas Gewissen der Maria Theresia deshalb zu beruhigen. Mach einem bereits am 17. Febr. 1772 beshalb zwischen Rugland und Preußen und am 5. Mary zwischen Preußen und Defireich abgefchioffenen Bertrage, ward (5. Aug. 1772) zu Petersburg ber Theilungs= vertrag \*\*\*) aller brei Machte unterzeichnet. Un De ftreich famen bie Zipfer Stabte juruck, welche mit Ungarn wieder verbunden wurden. Mus Rothreussen aber, ber Salfte des Palatinats von Cracau, ben Berzogthumern Zator und Oswiecim, und aus Theilen von Podolien, Gendomir u. a. ward ein befonderer Ctaat unter bem Mamen: Galizien und Lodomerien gebildet. - Preußen erwarb bas (1466) im Thor=

<sup>\*)</sup> Vie du Prince Henry de Prusse. Paris, 1809. 8. (wichtig für die Entstehung des Planes zur Theilung Polens.)

<sup>\*\*)</sup> Ueber diese Theilung: Friedrich 2 im Th. 5. s. s. sinters. Werke. — (Comte de Görz,) mémoires et actes autenthiques rélatifs aux négotiations, qui ont précédées le partage de la Pologne. T. 1. (Tubing.) 1810. 8. — Dohm, Th. 1, S. 433 ff. —

<sup>\*\*\*)</sup> Die officiellen Erklärungen der drei theilenden Mächte beim Martens, T. 2. p. 97 sqq. — Der Vertrag zwischen Rußland und Destreich, Ebend. p. 89 sqq. und zwischen Rußland und Preußen, p. 93 sqq. — Friedrichs Erklärung über seine Unssprüche an Polen beim Hertzberg, T. 1. p. 312 sqq.

ner Vertrage an Polen gefommene Deft preußen, boch mit Ausnahme ber Stadte Danzig und Thorn, und den Degdiftrict. - Rugland endlich nahm bas land zwischen der Duna, dem Dnepr und Drutsch, ungefahr 2000 Quadratmeilen, angeblich zur Bergutung seiner erlittenen Schaben. Gin reichliches Drittheil Polens fiel in diefer Theilung ben Machbaren ju; Europa staunte über Dieses erfte Beispiel ber Abrundungspolitif im Großen; boch that feine Macht einen Schritt bagegen, obgleich der Ronig und die Republik Polen den Beistand aller europaischen Machte anriesen. Die drei theilenden Machte garantirten sich gegenscitig ihre Erwerbungen, und festen in gebeimen Bedingungen fest, zur Behauptung berfelben felbst auf den Gall zusammen zu halten, wenn sie auch über andere Interessen sich entzweien follten. Ein Ausschuß bes polnischen Reichstages mußte (18. Sept. 1773) Die brei Abtretungsvertrage \*) unterzeichnen.

Nach dieser Theilung Polens begann der Krieg zwischen Rußland und der Pforte (1773) mit neuer Lebhaftigkeit, und so zum Vortheile Rußlands, daß der Großvezier den Frieden \*\*) im russischen Lager zu Kutschuk Kainardge, unweit Silistria, am 22. Jul. 1774 unterzeichnete. In diesem Frieden wurden die Tataren der Krimm und des Cubans für frei, unter ihrem eignen Khan, anerkannt; Ruß-land gewann die freie Schiffahrt auf dem schwarzen Meere, behielt Usow, Theile der Krimm, das Land

<sup>\*)</sup> Der Vertrag mit Destreich Martens, T. 4. p. 110; — mit Rußland T. 4. p. 135; — mit Preußen T. 1. p. 486.

<sup>\*\*)</sup> Martens, T. 4. p. 606 sqq.

zwischen dem Bog und Onepr, gab aber die Moldau, Walachei, Bessarabien und die Inseln des Archipels zurück, doch mit der Bedingung einer völligen Amnesstie, der Verwendung Rußlands für sie zu Konstantinopel, und der Schonung derselben in Hinsicht der Abgaben.

Zu den wichtigsten Ereignissen in dieser Zeit gehörte die Auschebung des Jesuitenordens") (21. Jul. 1773) durch Clemens 14 (Ganganelli), nachdem er schon in Portugal durch Pombal (1759) ausgehoben, aus Spanien (1767) durch Aranda und Campomanes, so wie aus Neapel und Parma (1768) verbannt, (1764) in Frankreich durch Choiseul und die Pompadour gestürzt, und auch aus Destreich vertrieben worden war. Doch blieben die Erjesuiten als geheime Stüßen der Hierarchie, und als die neue Unterlage des Ordens bei dessen glanzvoller Wiederherstellung im Jahre 1814!

## 75.

4) Die Entstehung des nordamerikani-

Auf dem Boden Nordamerika's trafen allmählig Rolonisten aus sehr verschiedenen europäischen kändern zusammen. Die Spanier entdeckten (1512) Florida, die Franzosen (1535) Canada, die Britten bereits früher (1496) Neufownland. Während Elisabeth in England regierte, geschah die erste brittische Anssiedelung in Virginien (1585); die im Unfange des siedenzehnten Jahrhunderts begründeten Rolonicen von Carolina und Pensylvanien wurden haupt=

<sup>\*)</sup> Martens, recueil etc. T. 2. p. 231.

fächlich in ber Zeit der politischen Sturme in England vermehrt und verstärft. — Die Franzosen, welche in Canada fich ausbreiteten, bauten (1608) Quebecf, und stifteten in Ufabien eine Dieberlaffung. Dur vorübergehend waren die Unsiedelungen der Nieder= lander und der Schweden an den Ruffen Mordameri= fa's; benn die Schweden wurden von den Miederlan= bern, und diese von den Britten vertrieben, welche aus Neubelgien die Provinzen New-Port und New-Jersen bildeten. Seit dieser Zeit behaupteten sich blos noch Franzosen, Britten und Spanier in Nordamerika.

Die brittischen Rolonieen blubten seit ber Regierung des Draniers, ber seine Erziehung und Bildung einem Handelsfraate verdanfte, zu boberm Wohlstande auf. Allein eben biefer steigende Wohlstand machte auch ben Mordamerikanern die strenge Abhan= gigfeit von dem Mutterlande fühlbar, daß ihr euro= paischer handel blos auf ben mit dem Mutterlande beschrankt und ber Schleichhan= bel mit ben frangofischen und spanischen Besigungen febr vermindert worden mar. Dagegen verurfachte die Befchugung und die Berwaltung der Kolonieen dem Mutterlande bedeutende Rosten, weil befonders die letten Kriege zum Theile wegen ber Rolonieen geführt worden waren. Großbritanniens Minister, welche nach dem Frieden von Verfailles (1763) das brittische Nordamerifa in vier Gouvernements (Canada, Grenaba, Dft = und Weftflorida) getheilt hatten, beabsichtigten baber eine Beschafung ber Rolonieen. So ward eine Stempeltare für Nordamerika (1765) bestimmt, und biese zwar — wegen der Unzufrie-denheit, die sie veranlaßte — (1766) wieder ausgehoben, bagegen aber in der fogenannten declara-

torischen Acte die Oberherrschaft Englands und das Beschafungsrecht der Kolonieen bestimmt ausgefprochen, wodurch die Spannung in Mordamerifa erhöht ward. Wenn die brittischen Minister darauf versuchten, durch indirecte Steuern (auf Thee, Papier, Glas, Farben) Diefes Recht (1767) ju üben; so versagten sich die Nordamerikaner, durch freiwillige Uebereinfunft, den Gebrauch der brittischen Waaren, und veranlaßten badurch ben Minister North (1770). Diese indirecten Steuern, mit Ausnahme ber einzigen auf den Thee, aufzuheben, in welcher zugleich eine Begunftigung der oftindischen handelsgesellschaft lag. Allein eben diese Verfügung brachte die lang verhaltene Spannung zum Ausbruche. Denn zu Boston ward (26. Dec. 1773) eine Theeladung angehalten, und ins Meer geworfen. Als die Thater nicht bestraft wurden, sperrte (1. Jul. 1774) Großbritannien den Hafen von Boston.

### 76.

# Fortsegung.

Raum hatte aber das Mutterland diese Maasregel ergriffen, als zwolf Rolonieen zu Philadelphia
zu einem Generalcongresse zusammentraten, wo (5.
Sept. 1774) die Einsuhr brittischer Erzeugnisse und
alle Aussuhr nach England verboten ward. Dagegen
erklarte (9. Febr. 1775) Großbritanniens Parlament,
geleitet von den Ministern, die Nordamerikaner sür
Rebellen. Dem Congresse derselben trat (1775)
Georgien bei, worauf die Kolonieen sich die dreizehn
vereinigten Provinzen nannten. Für den beginnenden Krieg, welchen Großbritannien als Ungriffs-,
Nordamerika als Vertheidigungskrieg sührte,

war ber von den Provinzen ernannte General Washington der rechte Mann! Done ihn und Franklin gabe es kein freies Mordamerika, wenig-stens nicht die ses! Zwei Individuen mit dieser Baltung und Diefem Charafter hat fein sudamerifanischer Staat am Unfange des neunzehnten Jahrhun-

berts gesehen!

Das erfte Blut im Burgerfriege floß bei Lexington (19. Apr. 1775), wo der brittische General Gages die Kriegsvorrathe der Amerikaner wegnehmen wollte. Ward nun auch der Angriff der Rolonisten unter Urnold und Montgommern (Oct. 1775), welche Canada durch Gewalt oder Gute gum Beitritte vermogen wollten, auf Quebeck vereitelt, als Diese Stadt (1776) von den in englischen Sold ge= nommenen Teutschen (Braunschweigern, Bessen, Unspachern, Zerbstern und Walbectern) entsest ward; so war boch bereits die offentliche Stimmung fur die vollige Trennung von Großbritannien. Es erklarten sich daher (4. Jul. 1776) dreizehn Provinzen (Newhampshire, Massachusetsban, Rhodeisland, Con-necticut, New-York, New-Yersen, Pensylvanien, Delaware, Maryland, Virginien, Georgien, Nordcarolina und Gudcarolina,) für unabhångig \*); ihre Confoderation unterzeichneten sie aber erst am 9. Jul. 1778, doch jede mit Beibehaltung ihrer eigenen bisherigen Berfaffung.

Bereits seit dem Jahre 1776 unterftußte Frankreich die Sache der Umerikaner; theils durch Geld; theils durch Begünstigung der Seerüstungen und der Aussuhr von Munition aus französischen Bafen; theils durch die Erlaubniß (1777) an fran-

<sup>\*)</sup> Martens, recueil etc. T. 2. p. 481 sqq.

zösische Officiere, als Freiwillige in Umerika zu die= nen. Alls nun in dem, bis dahin ohne entscheidende Vorgange geführten, Rriege ber amerikanische General Gates den General Bourgonne (17. Oct. 1777) mit 5700 brittisch-teutscher Truppen bei Saratoga gefangen genommen hatte, bewirkte Franklin in Paris (6. Febr. 1778) die Unterzeichnung eines Handels = und Allianzvertrages \*) zwischen Frankreich und Nordamerika, worauf, ohne formliche Rriegserklarung, ber Seekrieg zwischen Frankreich und Großbritannien begann. Denn eine frangofische Flotte ging unter d'Estaing von Toulon nach Umerifa, und nahm (1779) die Infeln St. Vincent und Grenada, eine zweite unter d'Drvilliers-lief von Breft aus, und verband fich mit der fpanischen Flotte, weil Spanien, vermoge des bourbonischen Familienvertrages, auf Frankreichs Seite (16. Jun. 1779) getreten war. Db nun gleich Rodnen die spanische Flotte unter Langara (17. Jan. 1780) in ber Rahe von Gibraltar schlug, und darauf auch die franzosische Flotte (Aug. 1780) aus Westindien jum Ruckzuge nothigte; so wunschte boch England in diefer Zeit einen Bundesgenoffen auf dem Festlande gegen Frankreich. Allein Deftreich ftand noch mit Frankreich in fruherm Bundniffe, und Panin vereitelte bie Untrage Großbritanniens in Petersburg badurch, baß er die Raiferin Ratharina (28. Febr. 1780) ju bem Systeme ber bewaffneten Reutra= litat \*\*) vermochte, welchem Schweden (21. Jul.

<sup>\*)</sup> Martons, recueiletc. T. 2. p. 587 sqq. et p. 605 sqq. \*\*) Martons, T. 3. p. 138 sqq. Alls Hauptgrunds fate des Systems der bewaffneten Neutralität galzten: daß neutrale Schiffe frei von Hafen zu Hafen

1780), Danemark (9. Jul. 1780), Preußen (8. Mai 1781), Destreich (9. Oct. 1781), und Portugal (13. Jul. 1782) beitraten, beffen Grundfage Frankreich und Spanien anerkannten, und welchem der Freistaat der Niederlande — nach bereits geschehener Weigerung ber vertragsmäßigen Hulfsleistung an Großbritannien — sich anschließen wollte, als Groß= britannien zuerst (17. Apr. 1780) alle mit dem Freistaate abgeschloffene Vertrage \*) aufhob, und bann (20. Dec. 1780) bemfelben ben Rrieg erflarte, in welchem England eine große Zahl hollandischer Rauffahrtheischiffe aufbrachte und der niederlandischen Rotonicen, St. Eustache, Demerary's, Effequebo's und Negapatnams sich bemachtigte. Dagegen ging Minorca (8. Febr. 1782) an die Spanier verloren; auch trat in Ostindien der Sultan der Maratten. Syder Uln, gegen die Britten auf; allein Gibraltar ward, gegen die schwimmenden Batterien ber Franzosen und Spanier, (1782) von Elliot vertheidiat.

Wenn nun gleich im Seekriege Großbritannien im Ganzen wesentliche Vortheile behauptete, wiewohl Frankreich diesen Seekrieg mit mehr Ehre, als die frühern, führte; so brachten doch die Vorgänge in Nordamerika selbst, und namentlich die Gefangennehmung des Generals Cornwallis bei Porktown

und an den Rusten der kriegführenden Mächte sahren durften; daß seindliches Eigenthum frei sen in
neutralen Schiffen, mit Ausnahme der Contrebande,
die zunächst in Kriegsbedursnissen bestehe; daß der
Begriff eines blokirten Hafens bestimmt sestgesetzt,
und dieses ganze System auf die Nechtmäßigkeit
der Prisen angewandt werde.
\*) Marteus, recueil etc. T. 3. p. 173.

(19. Oct. 1781), die Sache zur Entscheidung. Der brittische Minister North trat (1782) aus dem Minifterium, und Shelburne unterhandelte, unter ruffifchoftreichischer Vermittelung, ben Frieden gu Paris. Worlaufig erkannte (24. Sept. 1782) Großbritannien die Unabhängigkeit der nordamerikanischen Provinzen an, worauf es (30. Nov. 1782) ben Praliminar= vertrag mit benselben \*), und bann mit Frankreich und Spanien (20. Jan. 1783) zu Berfailles \*\* ) unterzeichnete. Weil aber ber Abschluß ber Praliminarien mit den Diederlan= den \*\*\*) sich bis zum 2. Sept. 1783 verzog; fo er= folgte auch der formliche Friedensvertrag mit Frankreich, Spanien und Mordamerika erst am 3. Sept. 1783 zu Paris \*\*\*\*), so wie der mit den Niederlanden am 20. Mai 1784 +), nachdem bereits am 23. Dec. 1783 William Pitt ins Ministerium getreten war.

In diesem Frieden erkannte Großbritannien die dreizehn vereinigten Provinzen als freie, souveraine und unabhängige Staaten an, und entsagte allen Unsprüchen auf dieselben. Zugleich wurden die Grenzen zwischen den Besißungen beider Staaten und die freie Schiffahrt für beide auf dem Missisppi bestimmt. — Im Frieden mit Frankreich erhielt dieses von Großbritannien die Rolonie am Senegal, so wie St. Lucie, und die ostindischen Besißungen zurück, das Eigensthumsrecht der beiden Inseln St. Pierre und Mique-

<sup>\*)</sup> Martens, recueil etc. T, 3. p. 497.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 503 et p. 510.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid: p. 514.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Alle drei Berträge ibid. p. 519. p. 541. p. 553. †) ibid. p. 560.

lon, und die Insel Tabago; dagegen gab Frankreich die eroberten Inseln (Grenada, St. Wincent, St. Christoph, Dominique u. a.) an England heraus. -Im Frieden mit Spanien überließ Brogbritannien bemselben Minorca und Oft = und Westflorida. -Von Holland aber gewann Großbritannien die Ro= lonie Negapatnam, und das Recht der freien Schiffahrt in allen indischen Meeren.

Der amerikanische Congreß mar bis dahin gunachst ber Mittelpunct fur die diplomatischen Berhaltnisse mit bem Auslande gewesen. Die innere Staatsform des felbstftandigen Freistaats erhielt barauf seine Begrundung (17. Sept. 1787) in der Constitutionsacte, nebst ben im Jahre 1789 bazugekom= menen zwolf Artikeln \*), welche die Souverainetats= rechte, das Recht, Krieg, Frieden und Bertrage abzuschließen, Auflagen und Zölle festzusegen, Unleihen zu machen, Fremde als Burger aufzunehmen und die Landmacht und Marine zu leiten, dem Generalcongresse (seit 1801 in der neuerbauten Hauptstadt Washington) übertrug, ber in die Rammer der Senatoren und in die Rammer der Reprafentanten zerfällt, und an dessen Spiße ein auf vier Jahre gewählter Präsident steht; eine Würde, die Washington bis zum Jahre 1797 burch erneuerte Wahl bekleidete. Jeder der einzelnen Staaten gab sich übrigens eine ihm eigenthümliche und befondere Berfassung.

<sup>\*)</sup> Diefe Urfunde fieht in Ramfan's Gefch. der ame: rifan. Revolution, Th. 4, S. 233 ff. und die 12 Artifel von 1789 Ebend. S. 259 ff., so wie bergfelbe Band auch die Constitution von einzelnen (15) Staaten enthalt (mit Einfchluß von Beorgien und Rentucko).

Dav. Ramsay, the history of the american revolution. 2 Voll. Lond. 1791. — Teutsch, 4 Theile. Berl. 1794 ff. 8.

Edm. Burke, Jahrbucher der neuern Geschichte der englischen Pflanzungen in Nordamerika seit dem Jahre 1755. 4 Thie. Aus d. Engl. Danzig, 1777 ff. 8.

A Malagra Troc Chiller . . . . .

#### 77.

# 5) Der bayrische Erbfolgekrieg.

Während des Rampfes der nordamerikanischen Rolonieen um ihre Unabhangigkeit und wahrend des darüber zwischen den westlichen Staaten Europens ausgebrochenen Seefrieges, erlosch mit dem finderlosen Tobe des Chursurften von Bayern, Marimilian Josephs, (30. Dec. 1777) ber Wittels= bachische Mannsstamm in Bayern. Der Raiser Tofeph 2 fand barin eine Gelegenheit, die fruher bei ber erften Theilung Polens erfolgreich begonnene, und bei ber Erwerbung ber Bufowine (1777) fortge= sekte. Ubrundungspolitif von neuem durch die beabsichtigte Einverleibung Baperns in ben Umfang ber östreichischen Monarchie zu versuchen, wobei einige aus den Urchiven aufgefrischte unhaltbare Belege aus bem funfzehnten Jahrhunderte als fra aterechtlich e Folie Dienen follten. Denn für Josephs Plan ward ber nachste Erbe Banerns, der gleichfalls kinderlose Churfurst Rarl Theodor von der Pfalz, in der von ibm genehmigten Wiener Convention \*) (3. Jan. 1778) gewonnen. Allein Friedrichs 2 politische Interessen \*\*) waren bei ber Vergrößerung Deftreichs

<sup>\*)</sup> Martens, T. 2. p. 582 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Friedrichs hinterl. Werke Th. 5. — Hertzberg, T. 2. p. 1 sqq. — Dohm, Th. 1,

durch Bayern anders, als bei der Theilung Polens. Von ihm veranlaßt, widersprach der muthmaßliche Erbe ber Pfalz, ber herzog Rarl von 3mei= brucken, ber Wiener Convention, und rief babei Die Vermittelung des Ronigs von Preußen an. Huf, gleiche Weise vertrat Friedrich die Unsprüche des Churfürsten von Sach sen auf die banrische Allodialerbschaft, die man ebenfalls zu Wien anzuerkennen verweigerte, obgleich die Mutter bes Churfürsten von Sachsen die Schwester des letten Churfürsten von Bayern war. Gelbst Mecklen= burg mandte sich an Preußen wegen einer (1502) vom Raiser Maximilian 1 auf die Landgrafschaft Leuch= tenberg in der Oberpfalz erhaltenen Unwartschaft. Zugleich erflarte Friedrich, daß die Zerftuckelung eines teutschen Churstaates gegen die Reichsverfassung fen. die er als Garant des westphalischen Friedens und als Reichsmitstand aufrecht erhalten musse. Als die Unterhandlungen zwischen Preußen und Destreich zu feinem Ergebniffe führten, eroffnete Friedrich (4. Jul. 1778) ben bagrischen Erbfolgefrieg, in welchem Churfachfen - beffen Reutralitat man in Wien anzuerkennen verweigerte, - ihm sich the state of the best of

17

S. 23 ff. und Th. 3, S. 1 ff. — Mémoire historique de la négotiation en 1778, pour la succession de la Bavière, confiée par le Roi de Prusse au Comte Eustache de Görtz. Franck. 1812. 8. — (Etfr. Aug. Arndt,), Sammlung von Staatsichriften zum Behufe ber baprifchen Geschichte nach erloschener Wilhelmischer Linie. 5 Theile. Frtf. und Epg. 1778 f. 8. - (Saufen,) Abhandlungen und Materialien jum neueften teutschen Staats rechte und Richtsgeschichte des Sahres 1778 und 1779. 6 Theile. Berl. und Lpg. 1778aff. 8. III.

anschloß. Allein weder der hochbejahrte Friedrich wollte die frühern Lorbeeren aufs Spiel fegen, noch Maria Theresia einen weitaussehenden Krieg begin= nen, bei bessen Unfange bereits Joseph 2 zeigte, daß er nicht als Feldherr glanzen wurde. Dazu kam, daß Frankreich, im Geekriege beschäftigt, Destreich nicht unterftußte, Ratharina 2 aber ihrem Bunbesgenoffen Friedrich ein heer von 60,000 Mann zu senden versprach. Unter ber Vermittelung Frankreichs und Rußlands ward daher diefer Rrieg ohne Schlacht im Frieden zu Tefchen \*) (13. Mai 1779) beendigt. In diesem Frieden trat Pfalz in ben Besit Bayerns, überließ aber das Innviertel mit Braunau an Destreich, welches bagegen Die funftige Bereinigung ber beiben frankischen Gurftenthumer Unfpach und Bayreuth mit dem Churhause Brandenburg anzuerkennen versprach. Churfach= fen erhielt für die Alliodialerbschaft 6 Mill. Gulben, und die oberhoheitlichen Rechte über die Schonburgi= schen Herrschaften bestätigt, so wie Mecklenburg bas jus de non appellando. Das teutsche Reich trat biesem, auf den westphalischen abgeschlossenen, Frieben bei \*\*), und Frankreich und Rugland, als Bun= besgenossen Destreichs und Preußens, garantirten benselben \*\*\*).

78.

6) Der teutsche Fürstenbund. Bald nach dem Teschner Frieden folgte Jo-

\*\*\*) ibid. p. 682.

<sup>\*)</sup> Hertzberg, T. 2. p. 267 sqq. - Martens, T. 2. p. 661 sqq.

<sup>\*\*)</sup> Martens, T. 2. p. 685.

feph 2 \*) feiner Mutter Maria Theresia (29. Nov. 1780) auf den Thronen der öftreichischen Monarchie. Seit Rarls 5 Zeiten konnte feiner ber folgenden Habsburger mit ihm verglichen werden; benn mit hoher Auszeichnung stand er durch Ginficht, durch große Plane für die Umbildung des innern Staatslebens, durch rastlose personliche Thatigkeit und durch Rraft des Willens in der Mitte feiner Zeit und feiner Wolfer. Friedrich 2 war sein Vorbild; nur daß dieser weder mit dem Pfaffenthume, noch mit den bevorrechteten Stånden febr verschiedenartiger Lander, wie Joseph, zu fampfen hatte; auch daß Friedrich wahrend einer 46jahrigen Regierung die Welt mit feiner Große versohnte, und ein neues Geschlecht all= mablig an die Stelle beffen trat, bas die erften Zeiten seiner Regierung gesehen hatte. Go viel Einsicht, Große und Rraft aber auch in Joseph lag; so ging er doch in seinen Veranderungen und Umbildungen bes innern Staatslebens zu raschen Schrittes, verfuhr nicht selten zu eigenmächtig und willkuhrlich, und zu wenig schonend, und war von den politischen Lieb= lingsmeinungen seiner Zeit, von der Abrundung der Staaten auf fremde Roften, und von den stehenden Beeren als den wesentlichsten Stugpuncten der unbeschränkten Regentengewalt, zu sehr ergriffen. Des-halb geschah, daß er von Vielen verkannt, sogar gehaßt ward, und daß felbst seine Stellung gegen bas Ausland ihn in Verhaltnisse verwickelte, benen er zulest physisch unterlag. Doch hat er bas mit ben großen Mannern der Weltgeschichte gemein, daß die Nachwelt ihn besser gewürdigt hat, als seine Zeit, und daß, je mehr die einzelnen Schatttenseiten seiner

<sup>\*)</sup> Briefe von Joseph dem zweiten. Lpg. 1821. 8. 17 #

Individualität und feiner Regierung in die Vergangenheit zurücktreten, die Lichtseiten beider desto heller in der Geschichte Teutschlands und Destreichs stralen. Denn licht und Aufklarung wollte der Raifer, als er die Fesseln der Preffreiheit luftete, das Toleranzedict gab (13. Nov. 1784), über 600 Klofter im Umfange der Monarchie aufhob; den burgerlichen Zustand der Protestanten, der nicht unirten Griechen und der Juden verbesserte, und alle papstliche Bullen ber landesherrlichen Prufung unterwarf. Selbst bas personliche Erscheinen des Papftes Pius 6 (Marz (1782) in Wien bewirfte feine Veranderung in ben begonnenen Planen.

Dem niederlandischen Freistaate kundigte Joseph (Mov. 1781) den seit dem Utrechter Frieden bestandenen Barrieretractat auf, und entfernte dessen Truppen aus seinen belgischen Festungen. Als er aber auch den Plan der Eroffnung der Schelde (1785) durchführen wollte, stieß er auf Schwierig-feiten, die ihn veranlaßten, unter Frankreichs Vermittelung, dafür eine Geldsumme anzunehmen.

Bei dem richtigen politischen Gefühle, daß eben Belgien die schwächste und verwundbarfte Seite ber oftreichischen Monarchie sen, faßte er, selbst im Einverständnisse mit Ratharina 2, den Entwurf, die offreichischen Miederlande (boch mit Husnahme von luremburg und Namur) gegen Bayern an den Churfurften von der Pfalg gu vertaufchen"),

<sup>\*)</sup> Ueber diefen Gegenstand find befonders Dohms Denkwürdigkeiten 2c. Th. 3. S. 33 ff. ju vergleischen, in welchem Bande auch Dohm's Schrift: über ben teutschen Fürstenbund (querft Berl. 1785. 8. erschienen) wieder abgedruckt worden ift. -

bem zugleich ber Titel eines Konigs von Bur=gund angeboten ward. Der Churfurst hatte bereits eingewilligt, und der Herzog von Zweibrücken ward bafur von dem ruffischen Gesandten beim oberrheinischen Rreise, bem Grafen Romanzow, bearbeitet. Allein der Herzog suchte, wie im Jahre 1778, die Verwendung Friedrichs 2, der deshalb zu Petersburg und Wien unterhandeln ließ. Als aber Josephs 2 Erklarung ihn nicht befriedigte, und überhaupt die Erhaltung der Verfassung Teutschlands dem fonig= lichen Greise als für das Bestehen des politischen Gleichgewichts dringend nothig einleuchtete; da ward er der Stifter des teutschen Furftenbundes "), welcher (23. Jul. 1785) zu Berlin von Branden= burg, Chursachsen und Churhannover unterzeichnet ward. — In diesem Vertrage verpflichteten sich die brei Churfursten zur Erhaltung und Befestigung des bisherigen Systems im teutschen Reiche auf die Grundlagen des westphalischen Friedens, ber faiserlichen Wahlcapitulation, und der übrigen geltenden Reichs= gesetze. Sie verbanden sich zu einem vertraulichen Briefwechsel über Teutschlands allgemeine und befonbere Angelegenheiten, zur gemeinschaftlichen Erhaltung ber gesehmäßigen Erhaltung ber Reichsversamm= lung und der Reichsgerichte, zur Verhinderung aller ordnungswidrigen Berathungen und Beschluffe, und zur Behauptung ber Gerechtsame und des bisherigen Besitstandes aller einzelnen Reichsstände. — Des

Außerdem gehört hieher: J. Müller, Darstellung des Fürstenbundes. Lpz. 1787. 8. (auch abgedruckt im Th. 9 s. sammtl. Werke, Tub. 1811. 8. S. 11 ff) \*) Diese Urkunden beim Martens, recueil etc. T. 2.

beabsichtigten (und durch den teutschen Fürstenbund vereitelten) Tausches ward nur in den Separatartikeln gedacht. — Unbedenklich schlossen diesem Bunde sich an: der Chursürst von Mainz und sein Coadjutor Dalberg, die Herzoge von Mecklenburg, Braunschweig, Weimar, Gotha und Zweibrücken, der Landgraf von Hessen-Rassel, und die Fürsten von Unhalt und Osnabrück. — Es war das letzte offentliche Werk Friedrichs 2. Er endigte am 17. Aug. 1786, im 75sten Lebens = und 47sten Regierungsjahre. Schon war, bei seinem Tode, eine neue politische Ordnung der Dinge im Werden; allein der Sturm, der ihr vorausging, brausete erst nach dem Tode des Unvergestlichen auf!

### 79.

7) Die politischen Gahrungsstoffe von 1787 — 1789 im europäischen Staatensysteme.

Die Gahrungsstoffe, welche diesem Sturme vorausgingen, zeigten sich in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien und in Lüttich; gleichzeitig in Polen. Dazu kam das von Ratharina 2 und Joseph 2 aufgefaßte "griechische Proziect," oder die beabsichtigte Vertreibung der Türken aus Europa; der daraus entstandene Türkenkrieg; der kurze Rrieg Schwedens gegen Rußland, und die bedeutend veränderte Stellung Preußens unter Friedrich Wilhelm 2 gegen Destreich und Rußland.

In Frankreich glühte bereits seit dem Jahre 1783 das Feuer unter der Usche. Calonne war nicht der Mann, der ein jährliches Finanzdesicit von

140 Mill. Livres zu becken vermochte. Die Notablen des Reiches, welche er im Jahre 1787 zufam= men berief, waren nicht gemeint, die Schulden des Hofes als Nationalschuld anzuerkennen, und das Deficit durch neue Steuern aufzubringen. Calonne fiel, und floh nach England. Sein Nachfolger aber, der Graf von Brienne scheiterte an derselben Klippe der neuen Steuern, weil das Pariser Parlament erklarte, daß diese nur von den gesammten Reichsstånden bewilligt werden konnten. Zwar hob ein Machtstreich des Ministers das Parlament auf, und seste eine cour plenière (8. Mai 1788) an dessen Stelle; allein die öffentliche Meinung trat mit fo ent= scheidendem Gewichte in die Mitte, daß (25. Aug. 1788) Reder an Brienne's Stelle fam, ber bas Parlament herstellte, und einen allgemeinen Reichstag, zusammengesetzt aus 300 Ablichen, 300 Beist lichen, und 600 vom britten Stande, zum Mai 1789 zusammenberief.

Im Freiftaate ber Mieberlande bilbete fich. bereits seit dem nachtheiligen Frieden mit Großbritannien (1784), eine antioranische Parthei, die sogenannte Parthei der Patrioten. Der Erbstatthal= ter hatte Friedrichs 2 Vermittelung nachgesucht; allein Friedrichs Weisheit") fand es nicht gerathen, in diese innern Zwistigkeiten eines Freistaates schiedsrichterlich einzutreten. Erst sein Nachfolger, Friedrich Wil-helm 2, verwandelte, nachdem seine Schwester, die Erbstatthalterin, von den Patrioten persenlich belei-

<sup>\*)</sup> Bgl. Dohms Denkwürdigkeiten, Th. 2, G. 247 ff. -Caillard, mémoire sur la révolution de Hollande; in Segur histoire des principaux événemens etc. T. 1. p- 136 - 386.

digt worden war, diese Familienangelegenheit in eine Staatssache, und unterdrückte (Sept. 1787) in kurzer Zeit durch das, unter dem Herzoge von Braunschweig in Holland eingerückte, preußische Heer die damalige Gährung; denn weder auf der Seite der Patrioten, noch der Dranier, stand ein ausgezeichneter Mann! Doch zeigten die folgenden Ereignisse, daß man politische Partheien leichter unterdrücken, als vernichten kann!

Allein nicht blos in Frankreich und Niederland, auch in Belgien und Luttich gabrte ber Wolfsgeist gleichzeitig auf. Seit Jahrhunderten bestanden in den östreichischen Niederlanden große Vorrechte der einzelnen Stande und Provinzen, die mit Eifersucht gegen die Gingriffe ber Regenten bewacht und behaup= tet wurden. Joseph 2 verftieß daher gegen die öffentliche Stimmung ber Belgier, und reizte zunachst die dortige Geistlichkeit, als er die Rloster aufhob, die öffentlichen Processionen verbot, die Hochschule zu Lowen in ein flosterabnliches Generalseminarium für alle belgische Studenten der Theologie verwandeln, und die belgische Regierung, Gerichtsverfassung und Finanzverwaltung ganz nach der Weise der übrigen Erbstaaten gestalten wollte. Zwar bestätigte Joseph (21. Sept. 1787) die alte Verfassung, worauf eine augenblickliche Ruhe erfolgte. 2018 er aber seine Um= bildungsplane von neuem auffaßte, und (1789) die bisherige Verfassung von Brabant eigenmächtig aufhob; da erfolgte ein Aufstand zu Tirlemont und Lowen, und zu Breda, wo fich die belgischen Pa= trioten versammelten, entwarf der Advocat van der Noot (24. Oct. 1789) ein Manifest, nach welchem Brabant für unabhangig fich erflarte. Vergeblich mar Josephs Zurucknahme seiner bisheri= gen Maasregeln; vergeblich die von ihm ausgesproschene Umnessie; der Ausstand verbreitete sich über alle belgische Provinzen, doch über Luxemburg zulest. Die östreichischen Truppen mußten das Land verlassen. Die sogenannten neuen Stände versuchten sich, wie die Franzosen, (24. Dec. 1789) in dem Entwurse einer Versassung; die Leitung des Ganzen kam (11. Jan. 1790) in die Hände eines sogenannten souver ainen Congresses. So war Belgien von Destreich abgefallen, als Joseph (20. Febr.)

starb.

Minder wichtig war der Aufstand in Lüttich \*) gegen ben Bischoff Conftantin Frang, welcher bie großen Vorrechte Diefes fleinen geiftlichen Staates zu beschränken suchte. Zwar mußte er (18. Hug. 1789) Die gethanen Schritte zurücknehmen; allein er ging darauf nach Trier, und das Reichskammergericht er= flarte sich gegen die lutticher "Rebellen." erkannte die Wollziehung seines Ausspruches auf die Rreisdirectoren in Weftphalen, auf Preußen wegen Cleve, Pfalz wegen Julich, und auf Munfter. Preußen verfuhr mit Schonung in der Sache. Dies be-friedigte den Fürstbischoff nicht; deshalb rief das Rammergericht zur Vollziehung seines Beschlusses den burgundischen Rreis auf, worauf ein östreichisches Truppencorps (Jan. 1791) von Bruffel aus in Luttich Die alte Ordnung ber Dinge herstellte, und ber Furstbischoff mit dem Domcapitel (13. Febr.) nach Luttich in scheinbarem Triumphe guruckfehrte. Bald aber verschlang ber Sturm ber Revolution sein Land.

Der gleichzeitige politische Gabrungsftoff in

<sup>\*)</sup> Chfin. Wilh. v. Dohm, die Lutticher Revolution im Jahre 1789. Berl. 1790. 8.

266 Geschichte bes europäischen Staatensustens zc.

Polen machte seine Krise erst im nachsten Zeit=raume.

80.

8) Turkenkrieg. Schwedens Rrieg gegen Rußland.

Ratharina 2 hatte, nach dem Ablaufe der Jahre für das Bundniß mit Preußen (1780), dasselbe nicht erneuert, sondern mit Destreich sich verbundet, wofür Joseph 2 alles aufgeboten hatte. Bei der Zusammen= kunft beider zu Cherson (1787) schien Katharina ihren Blick auf Konstantinopel, Joseph den seinigen auf Italien und Rom — zur gleichzeitigen Berftellung bes östlichen und westlichen Raiserreiches ber alten Welt ") - gerichtet zu haben. Die Pforte, bem ihr drohenden Schickfale zuvorzukommen, erklarte, unter brittischem und preußischem Ginflusse \*\*), an Rugland ben Rrieg. Mit Deftreich munschte fie bas, feit bem Belgrader Frieden bestandene, gute Wernehmen beizubehalten; allein Joseph erklarte, als Bundesgenoffe Rußlands, (9. Feb .. 1788) der Pforte den Rrieg. In der Krimm und in Beffarabien fampften die Ruffen allein mit ben Turfen; in den Donaulandern in Verbindung mit den Dest= reichern. Während Potemkin (17. Dec. 1788) Oczakow erstürmte, lagerte sich das östreichische Heer unter Joseph und Lascy, nach der Einnahme von Schabatsch (25. Upr. 1788) in einem übelberechneten und der Gesundheit nachtheiligen Greng-

<sup>\*)</sup> Dohm's Denkwurdigkeiten, Th. 1, S. 420 ff.

<sup>\*\*)</sup> Segur, histoire des principaux événemens du regne de Frédéric Guillaume II. p. 95.

corbon ben Turken gegen über. Die Destreicher er= litten in dem nachtlichen Ueberfalle der Turken bei Lugosch (20. Sept. 1788) einen bedeutenden Verluft, und Joseph, forperlich und geistig febr angegriffen, verließ das Heer, dessen Oberbefehl erst Haddit, bald aber Laudon erhielt. In der Moldau vereinigte sich das oftreichische Beer unter dem Pringen von Coburg mit dem ruffischen unter Souwarow. Sie nahmen (19. Sept. 1788) Chotzim, und sieg= ten über die Turfen bei Fockschani (31. Jul. 1789) und bei Martinjestie (22. Sept), worauf Laudon Belgrad (8. Oct. 1789) erstürmte, und Orsowa belagerte. Die Ruffen bemachtigten fich der Festun= gen Gallaz (1. Mai 1789), Bender (15. Nov.), und Ismail (22. Dec. 1790). - Den Ungarn, Die Joseph zu germanisiren versucht hatte, gab er (28. Jan. 1790), furz vor seinem Tode, ihre angefochtenem Rechte juruck. Preußen aber schloß (31. Jan. 1790) mit der Pforte ein Bundnig"), worin es derfelben ihre Besigungen garantirte, wie sie vor dem Kriege gewesen waren. Benachrichtigt von diesem Bundnisse suchte Joseph die Erneuerung der vormaligen Verbindung Destreichs mit Großbri-

<sup>\*)</sup> Hertzberg, recueil, T. 3. p. 44 sqq. und Martens, T. 4. p. 466 sqq. - Der preußische Ub. geordnete ju Ronftantinopel v. Diet war nur gur Abschließung eines Defenfivbundniffes beauftragt; er contrabirte aber eine übereilte Garan. tie, felbft der Rrimm, ohne fur Preugen irgend eine vortheilhafte Bedingung auszumitteln. Des: halb verzog fich 5 Monate lang die preußische Ratis fication, und diefe enthielt fodann nur die Garantie ber im gegenwartigen Rriege verlornen Befigun. gen (nicht ber Rrimm).

tannien; allein Pitt wies nicht nur dieses Bundniß, sondern auch die Vermittelung zwischen Destreich und der Pforte zurück; denn nur in Gemeinschaft mit seinen Bundesgenossen, Holland und Preußen, wollte England als Vermittler auftreten. Darüber erfolgte

Josephs Tod.

Das Uebergewicht Rußlands ward aber in dieser Zeit nicht blos von den Polen und der Pforte ge= fühlt. Denn kaum hatte ber Turkenkrieg von Seiten Ruflands und Destreichs begonnen, als Gustav 3 von Schweden (1788) an Rußland den Rrieg erflarte, und Petersburg felbst bedrobte. Zwar fam es ihm unerwartet, daß Danemark, nach dem mit Rußland (1773) abgeschlossenen geheimen Bundnisse, von Norwegen aus Schweden angriff; allein in Kurzem neutralisirte Großbritannien Danemarks Politif. Wichtiger aber war, nach der Eröffnung des Seefrieges mit ber unentschiedenen Schlacht bei Hochland (17. Jul.) im finnischen Meerbusen, daß ber Ubel im schwedischen Beere gegen den Konig sich auflehnte, weil ein Angriffskrieg verfassungswidrig sen, und beshalb einen eigenmächtigen Waffenstillstand mit Rußland abschloß. Rußland gewann viel ba= burch fur ben Augenblick; benn es verstärkte feine Streitfrafte, wahrend Guftav, nach ber Zusammen= berufung der Reichsstände, durch die Zustimmung ber brei übrigen Stande gegen den Adel, (3. Apr. 1789) die königliche Gewalt verfassungsmäßig bis jum Rechte bes Rrieges und Friedens erweiterte. Zwar ward der Landfrieg in Finnland ohne Erfolg geführt; besto fraftiger fochten aber Die Scheerenflot= ten gegen einander, bis Gustav, nach seinem schwer erkauften Siege im Svenskasunde (9. Jul.) ber Raiferin und ihren Friedensantragen sich naberte, so daß

ber Friede zu Werela \*) (14. Aug. 1790) die Berhaltnisse zwischen beiden Machten, wie vor dem Rriege, herstellte, und Rugland die neue Form

ber schwedischen Berfaffung anerkannte.

Hebrigens hatte sich in dieser Zeit die politische Stellung der europäischen Sauptmachte gegen einander wesentlich verandert. Preugen, seit Ratharina 2 bas sechszehnjährige Bundniß nicht wieder eineuerte, naberte fich Großbritannien und Holland, und fchloß mit beiden eine Triple allianz, worin fich Groß britannien und Preußen ihre gefammten Befigungen gegenseitig, und bem vranischen Sause Die Erbstatt balterwurde garantirten \*\*). Die ftreich batte mit Rufland fich genau verbundet; daher war das fruhere Bundnig mit Frankreich Schlaffer geworden. In Mit Polen schloß Preußen im nachsten Zeitabschnitte eine bestimmte Uebereinkunft, welche eben so schnell wie die Verbindung mit der Pforte - aufgegeben ward; benn die frangosische Revolution ward bald Darauf der gemeinsame Mittelpunct ber Politif ber den unter dem Cinflus der o wegeschieden kunforen

Regenten, Die Britbeicht ? Westange foliebeit und \*) Martens, T. 4. p. 517.

<sup>\*\*)</sup> Das Defenfivbundniß zwifchen Grofbritannien und Diederland beim Martens, T. 4. p. 372. Das Defensivbundniß zwischen Preugen und Dies derland, eben b. p. 377. - Das Defenfibunde niß zwifden Großbritannien und Preußen, ebend. minberte fich bas obemaller politifole (500 .4

<sup>·</sup> ábeigen jeutkásou Churfigana, and i ofme Answerse was Same in the trans daubertebur er beiteben ung die eine gemannen beite trac golfilen vem Morgen num Giere ausgilleide

old (gyga gridukt) (81. in 180 g

C) Umrisse aus der besondern Geschichte der einzelnen Staaten und Reiche in diesem Zeitabschnitte.

# 1) Teutschland. Preußen. Italien.

Die wichtigsten Ereignisse dieses Zeitabschnitts gehören dem Boden Teutschlands an, und, als solche, in die Darstellung der Hauptbegebenheiten: der östreichische Erbfolgekrieg mit den gleichzeitigen zweischlesischen Kriegen; der siebenjährige Krieg; die erste Theilung Polens, in wiesern die beiden teutschen Hauptmächte an ihr Untheil nahmen; der bayrische Erbfolgekrieg; der teutsche Fürstenbund; die Unruhen in Belgien und Lüttich, so wie der Türkenkrieg, so

weit er Destreichs politische Interessen betraf.

Für Teutschland gingen, aus dieser Zeit, zwei wichtige Ergebniffe hervor: die rasch fortschrei= tende geistige Entwickelung und Fortbilbung bes teutschen Bolkes, besonders aber bes dritten Stanbes unter bem Einflusse ber ausgezeichneten teutschen Regenten, die Friedrichs 2 Worgange folgten; und bie politische Spaltung ber Staatsinteref= fen Teutschlands, seit Preußen zu einer Macht bes ersten politischen Ranges sich erhob, und ein halbes Jahrhundert hindurch die fraftigste Opposition gegen das haus Destreich bildete. Denn durch diese neue Stellung Preußens innerhalb Teutschlands ver= minderte sich das vormalige politische Gewicht der übrigen teutschen Churstaaten, und wahrend sich, fast ohne Ausnahme, ber Morden Teutschlands seit bem Bubertsburger Frieden auf die Seite Preußens neigte, trat zwischen bem Morden und Guben Teutschlands

eine allmählige Trennung ein, beren Folgen im nachsten Zeitraume unverkennbar vorliegen und zur Huflosung des teutschen Reiches selbst führten. Schon in diesem Zeitabschnitte bing ber Glanz und ber Mach= bruck der Raiserkrone zunächst von der Hausmacht ibres Besigers ab; dies zeigte die furze Regierung bes Wittelsbachers Karl 7. Ein Reichsfrieg ward feit dem Tage bei Rogbach nicht mehr gefürchtet! Der Reichstag, gebunden an die Instructionen der Gefandten von ihren Kabinetten, war nichts weniger als der gemeinsame Mittelpunct der teutschen Politif und des teutschen Staatslebens. Allein so schnell in dieser Zeit die Formen des teutschen Reiches veralteten; so fraftig erhob sich im Feldbaue, Gemerbs-fleiße und Handel, in den Kreisen der Wissenschaft und der Runft, so wie in der zur Clafficitat ausgepragten teutschen Sprache, der Beist des fortschreitenden teutschen Volkes!

Das Erziehungswesen erhielt in ben meiften teutschen Staaten eine verbefferte Gestalt, und der Wohlstand, welchen der Landmann und Stadter durch bobere Betriebsamfeit in seinem Geschafte und durch den gesteigerten Absatz seiner Erzeugnisse erreichte; wirkte folgenreich auf die Veredlung aller gesellschaft= lichen Verhaltniffe zurück!

Preußen, zugleich eine teutsche und eine europäische Macht, ward während dieses Zeitzabschnittes, welchen, mit Ausnahme der drei letzen Jahre, die 46jährige Regierungszeit des großen Friedrichs ausfüllt, um die Hälfte seiner vormaligen Staatsfraft vermehrt; boch blieb Schlesien Die Perle der neuen Besitzungen, so wichtig auch übrisgens die Erwerbung Ostfrieslands, Westspreußens und des Nethistricts war. Unges

achtet ber ftreng autofratischen Regierungsform, bewegte fich ber Beift bes preußischen Bolfes fraftig unter einem Ronige, beffen Geift felbft gu ben Geltenheiten des Jahrhunderts gehorte, ber die Schwere Runst des Selhstregierens - wie noch Reiner vor ihm - ubte, ber, ohne fein Bolt ju brucken, die ftrengfte Wirthschaftlichkeit festhielt, und burch Geschgebung, Gerechtigkeitspflege und Beforderung aller Zweige ber Cultur ben gleichzeitigen Fürsten voranging. Mag er dabei auf das stehende Beer vielleicht einen zu hohen Werth gelegt haben; fo fühlte er boch auch, daß er nur durch daffelbe Mittel die errungene politische Stelle seiner Monarchie behaupten konnte, durch welches er dieselbe erreicht hatte.

Die Staaten Italiens standen, mahrend diefes Zeitabschnitts, mit ben Weltbegebenheiten in weniger Berührung. Der Ronig Rarl Emanuel von Sardinien, am Unfange bes oftreichischen Erbfolgefrieges gegen Maria Theresia verbundet, um gang Mailand zu gewinnen, trat, als er mabr= nahm, daß Spanien dieses Bergogthum fur den Infanten Philipp beabsichtigte, zu Worms (1743) auf Die Seite der Maria Theresia, und begnügte sich mit einigen Landschaften von diesem Berzogthume. In der friedlichen Zeit nach dem Machner Frieden erhohlte sich sein Land von der langen Theilnahme an den vor= hergehenden Rampfen. Ihm folgte (1773) fein Sohn Victor Amadeus 2. - Mail and und Mantua gehorten ber Maria Therefia; nur Parma, Dia= cenza und Guastalla kamen (4748) an ben Infanten Philipp von Spanien; ben jungern Sohn ber Ronigin Glifabeth. - Zoffana, vom Rai= fer Frang 1 von Wien aus regiert, fam, als Secundo= genitur des öftreichischen Hauses, (1765) an Franzens

zweiten Sohn, Peter Leopold, ber es mit seltener Weisheit regierte. - Der Papft und Benedig \*) enthielten sich alles Untheils an den Zeitereignissen. Genua, zu einer vorübergehenden Theilnahme (1746) an dem oftreichischen Erbfolgefriege genothigt, verkaufte, wegen der beståndigen Aufstånde der Rorfen, (1768) die Infel Rorfifa an Frankreich. -Ueber Meapel und Sicilien regierte (feit 1735) ber alteste Sohn ber Ronigin Elisabeth von Spanien, Rarl. Uls diefer (1759), nach dem Tode feines Halbbruders Ferdinand 6, den spanischen Thron bestieg, hatte ihm, nach den Entscheidungen des Aach ner Friedens, fein Bruder Philipp von Parma in Neapel folgen und Parma an Destreich zuruckfallen follen; allein er bestimmte, mit Uebergehung seines Bruders, seinem britten Gobn Ferdinand 4 ben Thron beider Sicilien, der auch auf demselben von den europäischen Mächten anerkannt ward.

82.

### Fortsegung.

#### 2) Spanien. Portugal.

Das Haus Bourbon, das mit Philipp 5 ben spanischen Thron bestiegen hatte, wechselte, wie seit bem Jahre 1714, auch wahrend dieses Zeitabschnitts. mehrmals die Farben seiner Politif, ohne doch, durch feinen Untheil an bem bftreichischen Erbfolgefriege, im Aachner Frieden (1748) mehr zu erwerben, als

<sup>\*)</sup> J. Fr. le Bret, Staatsgesch. der Republik Benedig. 3 Theile. (der 2te in 2 Abthl.) Lpz. und Riga, 1769 ff. 4. — P. Daru, histoire de la république de Venise. 7 Voll. Paris, 1819. 8. Ш.

Parma, Piacenza und Guaffalla fur ben Infanten Philipp. — Noch im Laufe dieses Krieges folgte Kerdinand 6 (1746) seinem Bater Philipp 5. Er war ber Berbindung mit Franfreich abgeneigt, und rief fein Beer aus Italien guruck. Bei ber gei= Stigen Unthätigfeit des Ronigs behauptete seine portugiefische Gemablin Barbara, befonders durch ben Gunftling des Ronigs, den italienischen Sanger Farinelli, einen großen Ginfluß auf ihren Bemahl. Die Staatsgeschafte leitete Unfangs Carvajal, ein Mann von strenger Rechtlichkeit, boch bem Intereffe Englands zugethan; nach feinem Tobe, Enfenaba, ber gefturzt ward, als er es im Geheimen darauf anlegte, daß es in Umerika zum Bruche mit England fommen follte, und diefem ein gebohrner Brlander, Ball, ber mit großen Ginfichten die treue Unhänglichkeit an England verband, weshalb auch Spanien bei bem (1755) ausgebrochenen Seefriege zwischen Frankreich und England neutral blieb. Als aber Ferdinand 6 (1758) in unheilbaren Wahn= finn fiel, fam fein Halbbruder, Rarl von Dea= bel, nach Spanien, und folgte ihm (10. Hug. 1759) als Rarl 3 auf dem Throne. Er nahm an den Regierungsgeschaften mehr Untheil, als fein Bruder und Bater, obgleich bas Bergnugen ber Jagd ihm viele Zeit raubte. Babrend feiner Regierung gewann bie Thatigfeit des Wolfes und der handel mit den Rolo= nicen; die Jesuiten vertrieb er, die Inquisition, der er abgeneigt war, beschrankte er, und ausgezeichnete Staatsmanner, wie ber Graf von Uranda, Cam= pomanes, und spåter der Graf von Florida Blanca, leiteten die Geschäfte. — Schon von Reapel ber bem brittischen Interesse abgeneigt, unter= zeichnete er (15. Hug. 1761) ben von Choifeul eingeleiteten Familienvertrag ber bourbonischen Häuser, und schloß sich an Frankreich im Seekriege gegen England an; auch erklärte er (1762) an Portugal den Krieg, weil dieses im brittischen Interesse blieb. Allein die Eroberung der Havannah und Manilla's von den Britten waren bedeutende Verluste sür Spanien, ob es gleich dieselben (1763) im Frieden gurück und, für das an England überlassene Florida, von Frankreich touisiana erhielt. — Ruhmvoller war Spaniens Theilnahme an dem Seekriege gegen England von 1779—1783 in Verbindung mit Frankreich; denn im Frieden zu Versailles (1783) behauptete Spanien sich im Besisse von Minorca und von Ost und Westschrida. — Nach Karls 3 Tode (13. Dec. 1788) folgte ihm sein Sohn Karls 3 Tode (13. Dec. 1788) folgte ihm sein Sohn Karls 3 Tode (13. Dec. 1788) folgte ihm sein Sohn Karls 3 Tode (13. Dec. 1788) folgte ihm sein Sohn Karls 3 Tode (13. Dec. 1789) der vormalige Minister Uranda. —

Portugal, zunächst dem politischen Interesse Großbritanniens hingegeben, hob sich, während dieses Zeitabschnitts, so lange, unter der Regierung des Königs Joseph Emanuel (1750—1777), der Minister Pombal an der Spise der Geschäfte stand, ein Mann nicht ohne millkührliche durchgreifende Maasregeln, wie er bei der Verschwörung des Herzogs von Aveiro und des Marquis von Zavora (1758), und bei der Vertreibung der Jesuiten (1759) bewies, der aber den Ackerbau, Gewerbssteiß und Handel belebte, den Finanzen aushalf, die Inquisition beschränkte, die Klöster verminderte, den Beswohnern Brasiliens gleiche Menschenrechte, wie den Portugiesen, ertheilte, den Verkehr mit dieser wichstigen Kolonie erweiterte, und beim Ausbruche des Krieges mit Spanien (1762) die tief gesunkene Lands

macht Portugals durch den Grafen von Schaumburg-Lippe neu gestaltete. Pombal ward aber entlassen, als (1777) Maria Franziska ihrem Vater folgte, und die Verwaltung des Staates fank, unter dem Einflusse der Exjesuiten, wieder in die vorige Ohnmacht zurück.

83.

### Fortsegung.

#### 3) Frankreich.

Bei ber personlichen Schwäche Ludwigs 15, auf welchen Maitreffen und beren Gunftlinge bis zu feinem unbeweinten Tobe (10. Mai 1774) einwirften, fiel bas innere Staatsleben Frankreichs immer tiefer in Widersprüche und Zerrüttung, und nach außen ward, bald nach Fleury's Tode (1743), ein fehlerhaftes System befolgt. Die Regierung ver= lor, unter ben Ginfluffen ber Maitreffen, ihre Uch= tung beim Wolfe, und die geheime Polizei war so wenig, wie der Prefzwang und das Verbrennen vielgelesener Schriften, das Mittel, diese Achtung berzustellen. Bei dem Mangel aller Volksvertretung behaupteten die Parlamente - freilich ohne geschichtlichen Grund — die Rechte derselben, und hatten, in hinsicht ber Opposition, die sie gegen die Willkuhr der Regierung bildeten, die offentliche Meinung auf ihrer Seite. Ihre mehrmaligen Berweifungen bienten nur zu ihrer Verherrlichung. Schuldenlaft flieg, bei ber erbarmlichen Verwaltung, immer hober, und führte zu einem unheilbaren jahrlichen Deficit. So standen, wahrend Ludwigs 15 langer Regierung, Wolf und Regierung im Gegen= fage; nichts aber schabete ber legten fo viel, als ihr

offen hervortretende Charafterlosigkeit und Schwäche von der einen, und ihre Willkühr und Strenge von der andern Seite.

In den Verhältnissen nach außen gewann Frankreich nichts durch den kostspieligen Untheil an dem östreichischen Erbfolgekriege, wenn gleich Morik von Sachsen die Ehre des französischen Krieger= standes erhielt; nichts durch den Untheil am siebenjährigen Landfriege, als Spott vom Auslande, und burch den Seefrieg erhöhte Schulben, während die Macht des gefürchteten Rebenbuhlers, Englands, immer hober stieg, und selbst nur wenig in dem spåtern Rampfe, wo Frankreich mit ben Mordamerikanern fich verbundete. Denn nachtheilig' für Franfreich, und zunächst vortheilhaft für Destreich, war das (1756) mit diefer Macht abgeschloffene Bundniß, wodurch die von Richelien bis auf Fleury in Frankreich bestandene auswärtige Politif in ihrem Innersten verandert ward. Seibst ber Bourbonische Familienvertrag (1761) gab Franfreich feinen neuen Zuwachs an Macht und außerm polifischen Gewichte; der einzige Gewinn davon floß aus dem spanischen Handel. Doch zeigte die Ministerschaft des Herzogs von Choiseul (1758 — 1770), so weit er nicht durch die Pompadour gebunden war, etwas mehr politische Haltung, als die seiner Worganger und Rachfolger. Denn neben einer Grafin du Barry konnte er sich nicht erhalten. — Unter folchen bedenklichen innern und außern Werhaltniffen bestieg der Enkel Ludwigs 15, Ludwigs 16 (1774) den Bour-bonischen Thron. Hatten persönliches Wohlwollen und strenge Rechtlichkeit ausgereicht, die politischen Sünden des letzten Jahrhunderts auszugleichen; es wäre durch ihn geschehen; benn vieles ward allerdings

verändert und verbessert. Auch gab Vergennes der äußern Politik eine neue Farbe und Haltung. Nur dem Krebsschaden der Finanzen war weder Turgot, noch Calonne, noch Necker gewachsen, und welche Richtung seit 30 Jahren die öffentliche Stimmung im Reiche genommen, welche Vildung der dritte Stand sich angeeignet hatte; das war nicht zur Kenntniß des Kabinets gekommen. Daher die Ueberzraschung und die Unbehülslichkeit des Hoses und der höhern Stände beim Ausbruche der Revolution.

84.

#### Fortsegung.

4) Freistaat der Niederlande. Großbri-

Nur wenig erfuhr bas europäische Staatensystem wahrend dieses Zeitabschnitts von dem Freistaate ber Miederlande, bessen große politische Rolle mit dem Utrechter Frieden begrenzt ward. Rur Englands Aufregung bewirfte seine unbedeutende Theil= nahme am öftreichischen Erbfolgefriege; doch führte der unmittelbare Ungriff Frankreichs (1747) auf den= felben zu einem Aufstande, in welchem Wilhelm 4 nicht nur allgemeiner Statthalter aller ver= einigten Provinzen ward, sondern auch, unter brittischem Einflusse und nach dem Willen des nieder= landischen Adels, die Statthalterwurde erblich, und zwar in månnlicher und weiblicher linie erhielt. - Dem Staate felbst ward badurch nicht geholfen. Denn, nach Wilhelms 4 Tobe (1751), führte, während Wilhelms 5 Minderjährigkeit (bis 1766), erst bessen Mutter Unna, und bann ber Herzog Ludwig von Braunschweig die vormundschaft= liche Regierung; boch war es vortheilhaft, daß der Staat während des siebenjährigen Land = und Seefrieges (1756 st.) seine Neutralität behaupten durste. — Bald aber nach diesem Kriege bildete sich, wegen der Unhänglichkeit des Erbstatthalters an England, eine antioranische Parthei in den Patrioten, deren Einfluß sich, nach dem unglücklichen Kriege mit England (1780 — 1784), verstärkte. Zwar ward durch ein preußisches Heer (1787) die offen ausgebrochene Spannung unterdrückt, und, nach Erweiterung der Macht des Erbstatthalters, ein Bündniß zwischen ihm, Preußen und England abgeschlossen; allein kaum berührte der Revolutionskrieg die Grenzen des Freistaates, als auch er in den allgemeinen Sturm fortgerissen ward. —

Georg 2 von Großbritannien hatte von feinem Vater den Grundfaß der Aufrechthaltung des politischen Gleichgewichts, als den ersten Grundsaß ber brittischen Politik, ererbt; er machte ihn, wie einst der Dranier beim spanischen Erbfolgefriege, beim Ausbruche bes offreichischen Erbfolgefrieges (1741) geltend, und bewirkte badurch Die Erhal= tung der oftreichischen Monarchie im Hachper Frieden, mit alleiniger Musnahme Schlesiens, Das, unter feiner Wermittelung, bei Preußen blieb und Diesem garantirt ward. Gleichzeitig (1739) ward ein Sectrieg gegen Spanien und Frankreich gekampft, und ber mahrend besselben in Schottland gelandete Pratendent bei Eulloden (1746) besiegt; der lette Versuch eines Stuarts, die brittischen Kronen dem Hause Hannover zu entreißen. Mit Beibehaltung des politischen Gleichgewichts endigte auch der siebenjabrige Landfrieg, an welchem England blos wegen der Vertheidigung hannovers gegen Frankreich in Dem

gleichzeitigen Seefriege Theil nahm. Wahrend bieses Rrieges starb Georg 2 (1760); allein fein Entel Georg 3 feste benfelben im Geifte feines Worgangers fort; nur daß die Subsidienbewilligungen fur Preu-Ben wegfielen, weil der Charafter des Rrieges bereits bamals für Großbritannien entschieden war. Der Friede zu Versailles (1763) erweiterte Großbritanniens Macht und Rolonialsnstem in drei außereuropaischen Erdtheilen, und mit beiden fein Sanbelsübergewicht und seinen Wohlstand in dem Mutterlande. Vermehrte sich gleich durch diese Rriege Die Nationalschuld; so war boch auch ber Gewinn unermeßlich, ber aus Oft = und West = Indien nach England ftromte. Bei diesem Hebergewichte in seinen Kolonieen jog fich Großbritannien seit 1763 von den Ungelegenheiten des Festlandes zuruck, um die Saupt= fraft feines innern Staatslebens auf Bewerbsfleiß und handel zu stugen. Zwar verlor es, als Folge ber engherzigen Kolonialpolitik seiner Minister, in einem mehrjährigen Rriege 13 nordamerikanische Rolonieen, und mußte auch im Parifer Frieden (1783) zu einigen Abtretungen an Frankreich und Spanien sich verstehen; allein die Selbstständigkeit des jungen Freistaates war fein Verluft fur England, benn balb neigte er sich mit vielfachen Interessen wieder zum Mutterlande hin. Beruhte übrigens die Starte Großbritanniens auf der ihm eigenthumlichen, seit dem Dranier unerschüttert festgehaltenen, Berfassung furs innere Staatsleben; fo war zugleich ber öffentliche Credit der Regierung die sicherste Unterlage Dieser Starfe, und wieder Diefer Credit in ben Sanden von Ministern, welche die Stimmen des Parlaments und die Meinung Europa's für sich hatten, das Mittel, Die innere Staatsfraft Großbritanniens bedeutend zu steigern und seinen Einfluß nach außen zu ershalten und zu erhöhen. So verstand namentlich Pitt der jüngere (seit dem Dec. 1783) an der Spiße der Regierung die große Aufgabe seiner Stellung. Er war es, der der brittischen Macht in Ostindien durch die ostindische Vill (4. Aug. 1784) Ordnung und Haltung, und durch den Amortisations fonds (1786) dem Staatscredite neue Sicherheit gab, so wie er durch das Bündniß mit Holland und Preußen (1788) für Großbritannien neue Beziehungen auf dem europäischen Festlande vermittelte, welche bald darauf von den wichtigsten Folgen waren.

85:

#### Fortsegung.

# 5. Schweben. Danemark.

Schwedens politisches Gewicht sank unter Karl 12, als er an Peter 1 die Schlacht bei Pultama (1709) verlor. Dach seinem Tode (1718) ward, bei der Thronbesteigung seiner Schwester Ulrife Eleonore, Die Macht des Ronigs so beschrankt, daß die Regierungsform mehr ben Charafter einer Aristofratie, als einer Monarchie, trug. Go hieß zwar der Gemahl der Ulrike Eleonore, der Landgraf Friedrich von Beffen = Raffel, feit bem 2. Mai 1720 Ronig von Schweden, allein die beiden, unter bem fchmedischen Udel entstandenen, Partheien, die Sute und die Mugen, geleitet von den Grafen Gyllenborg und horn, folgten dem Einflusse Frankreichs und Ruglands, und erschütterten durch ihre getheilten Interessen die lette Rraft des innern Staatslebens. Deshalb endigte auch der gegen die Raiserin Elifabeth von Rugland (1741) begonnene Rrieg

im Frieden von Abo \*) (7. Aug. 1743) mit ber Abtretung Finnlands bis an ben Fluß Rymen an Rußland, und mit der von Rußland vermittelten Bestimmung, bag ber Bergog von Holstein und Bischoff von lübeck, Adolph Friedrich, auf dem schwedischen Throne folgen sollte. Dies geschah bei Friedrichs Tode (6. Upr. 1751). Allein das Partheiengewühl dauerte fort, und die Gyllenborgische Parthei beschrankte die konigliche Macht immer mehr, fo wie sie auch Schwedens Untheil am Rriege gegen Friedrich 2 (1757) bewirfte, ber im Sambur= ger Frieden (1762) ruhmlos für Schweden beendigt ward. — Als aber Gustav 3 (1771) seinem Water auf dem Throne gefolgt war, ein Fürst von großen Zalenten, Renntniffen und Umficht, ber auf seinen Reisen die Welt, die Bofe und die Politif bes Zeitalters kennen gelernt hatte, erschütterte er das Partheiengewühl in Schweden mit Ginem Schlage, mit der Gefangennehmung bes Reichssenats (19. Hug. 1772), und mit der von ihm ausgesprochenen Ber= stellung der Verfassung wie im Jahre 1680 \*\*), nach welcher der Ronig die hochste Gewalt mit den vier Reichsständen theilte, indem er den Standen die gesetzebende Gewalt und das Zustimmungsrecht zu einem Ungriffsfriege gab, sich aber die vollziehende Gewalt vorbehielt. Go ward nur der Reichsrath, nicht die ftandifche Berfaffung gefturgt. Db nun gleich im Geheimen gegen ben fraftigen Ronig der Groll der gedemuthigten aristofratischen Partheien

\*) Wenck, T. 2. p. 36.

<sup>\*\*)</sup> Karl Franz Sheridan, Gesch. der letten Staatsveranderung in Schweden. Aus dem Engl. Berl. 1781. 8.

fortwirfte; so gedieh doch unter ihm der Wohlstand bes Reiches mit der Bluthe des Ackerbaues, des Gewerbsfleißes und des Handels. Daß die Raiferin Ruklands mit dem nenen Systeme in Schweden nicht aufrieden war, erkannte Guftav, wenn ihm gleich bas (1773) zwischen Rugland und Danemark abge-Schlossene geheime Bunbnig unbekannt blieb; beshalb eroffnete er, nach bem zwischen Rugland und ber Pforte begonnenen Rriege, ploglich (23. Jun. 1788) den Rampf gegen Rugland mit feinen Schees renflotten, fab fich aber durch die Widerseglichkeit bes Udels in der Fortschung besselben so gehindert; daß er einen augenblicklichen fur Rugland vortheilhaften Waffenstillstand abschloß, wahrend beffen et einen Reichstag ju Stocholm (22. Febr. 1789) versammelte, der ihm, bei dem Uebergewichte der drei Stande, der Geistlichkeit, der Burger und der Bauern, über die Stimme des Adels, vollige Souverainetat und das Recht verschaffte, Krieg ohne Zus stimmung ber Stande anfangen zu durfen, mogegen ber Burgerstand Zutritt ju ben meisten Staatsamtern und Gleichheit der Nechte mit den Ablichen in Sinficht der Besitzungen erhielt. — Mach diesem Ergebnisse ward der Kampf gegen Rußland, zunächst als Seefrieg, fortgesetzt, bis der zwischen beiden Machten schnell abgeschloffene Friede gu Berela (14. Hug. 1790) den vorigen Besikstand berftellte, Rugland die neue Staatsform Schwedens anerkannte, und bald darauf (19. Oct.) fogar ein Vertheidigungs= bundniß mit Gustav abschloß. Danemark, bas, als Ruflands Bundesgenoffe, von Norwegen aus Schmeben (1788) angegriffen hatte, ward durch die Drohungen Großbritanniens und Preußens (1789) zur Neus tralität zurück gebracht.

Danemark, wo ber weise Friedrich 5 (1746) feinem Bater Christian 6 folgte, gedieh, unter ber Leitung des edlen Vernstorffs, zu höherm Wohlstande, im Innern, und vermied die Theilnahme an auswartigen Rriegen; benn ber einzige Rrieg, ber ihm vom Raiser Peter 3 von Rußland, als Herzoge von Holftein, (1762) drohte, mard durch deffen Tob befeitigt. Die langen Zwiste aber zwischen Danemark und den Herzogen von Holstein hob Ratharina 2, nachdem Christian 7 (1766) zur Regierung gelangt war, dadurch, daß Danemark die beiden Graffchaften Oldenburg und Delmenhorst (1773) dem Großfürsten Paul von Rugland überließ, und dagegen gang Solftein eintauschte. Paul hingegen schenfte jene Lander \*), welche der Raiser Joseph (1776) zum Berzogthume erhob, ber jungern Gottorpischen Linie, dem Fürstbischoffe von Lübeck. — Im Innern bes banischen Staates blieb bas schnelle Steigen Struensee's zum Minister, so wie fein ploglicher Sturz und seine Hinrichtung (28. Upr. 1772) nicht ohne Einfluß aufs Bange; doch wirkte das Buld= bergische Ministerium gunftig auf Die Belebung bes Gewerbsfleißes und des Handels, bis der Rron= pring Friedrich (14. Upr. 1784) fich für volljährig erklarte, und eine Verwaltung organisirte, an deren Spise der jungere Bernstorff trat.

# 86. Fortsegung.

6) Rugland. Polen. Turfei.

Ein abnlicher schopferischer Beift, wie Deters 1, fehlte dem ruffischen Reiche bis zum Jahre 1762;

<sup>\*)</sup> Martens, T. 2. p. 189.

benn weder Ratharina 1 (1725-1727), noch Peter 2 (1727—1730), noch Unna (1730— 1740), noch die Vormunder für den jungen Im an 3 (28. Oct. 1740 bis 6. Dec. 1741), welchen Unna zu ihrem Nachfolger bestimmt hatte, noch Elifabeth, Die Tochter Peters 1, welche durch einen Aufstand der Garden (6. Dec. 1741) auf den Thron erhoben ward, regierten nach den, das innere Staatsleben machtig umgestaltenden und die außern Unfundigungen des Reiches fraftig emporgehobenen, Entwurfen Peters 1. Doch ward, wahrend Elisabeths Regierung, von Schweden im Frieden zu Abo (1743) ein fleiner Theil von Finnland erworben; auch trat die Raiferin, durch ein Bundniß mit Maria Theresia (1746), mit den politischen Interessen des europai= schen Westen in nabere Berührung, wenn gleich das russische Heer, welches für brittische Subsidien im Jahre 1747 nach dem Rheine bestimmt war, wegen der Aussöhnung der kampfenden Machte zu Aachen, nur bis nach Franken fam. Defto ernsthafter und felbit leidenschaftlich war Rußlands Untheil an dem Kriege gegen Preußen (1757-1762). Als aber Peter 3\*) (Bergog von Solftein = Gottorp und Enkel Peters 1 von feiner mit Ratharina erzeugten Tochter) der Elifabeth (5. Jan. 1762) folgte, schloß er Frieden und Bundniß mit Friedrich 2, und gab Oftpreußen zurud. Mur daß er selbst bereits am 9. Jul. 1762 ben Thron \*\*), und den 14. Jul. das leben verlor. Ihm folgte feine Wittwe Ratharina 2 (1762-1796),

\*) Biographie Peters 3. 2 Th. Tub. 1808. 8.

<sup>\*\*)</sup> Rulhière, histoire ou anecdotes sur la révolution de Russie en l'année 1762. Paris, 1797. 8. Teutsch, Germanien, 1797. 8.

mit der Erneuerung und weitern Fortführung der großen Plane Peters 1 in Hinsicht der Fortbildung im Innern des Neiches, und der Vergrößerung des selben nach außen. Bei allen weiblichen Schwächen wußte sie doch bestimmt, was sie wollte, und bis wie weit jedesmal ihre Thatigkeit reichen follte. Sie rief Rolonisten ins Land, beforderte den Ackerbau und Gewerbsfleiß, begrundete neue Stadte, forgte für Wissenschaften und Runste, hob Handel und Schiffahrt, und gab bem Erziehungswesen, bem Militar und der Gerechtigkeitspflege eine beffere Form. Druckend war aber ihr politisches Gewicht für die Nachbarstaaten Polen und die Turfei. ihrem Einflusse ward (7. Sept. 1764) Stanislaus Augustus Poniatowski Ronig von Dolen; ihre Beere blieben in Polen stehen, um — den Dissidenten die verlornen burgerlichen Rechte wieder zu verschaffen; und, ungeachtet des gleichzeitigen Turkenfrieges, ben sie (1768-1774) mit großen Erfolgen führte, ward burch sie die erste Theilung (1772), in Verbin= bung mit Preußen und Destreich, vollzogen. Go erweiterte fie bedeutend ben Umfang ihrer Grenzen auf Rosten Polens (1772) und der Pforte (1774). -Mit Friedrich 2 stand sie 16 Jahre hindurch (1764— 1780) im Bundniffe, und bewirfte durch ihr Wort Die Entscheidung des Teschner Friedens, deffen Ga= rantie sie übernahm. Gegen Englands angemaßte Seerechte stiftete sie, wahrend des nordamerikanischen Krieges, (1780) die bewaffnete nordische Reutralitat. Die Krimm verband sie (1784), als Konigreich Taurien \*), und gleichzeitig Die

<sup>\*)</sup> Das Manifest der Kaiserin deshalb Martens, T.3. p. 581.

Ruban unter dem Namen Raukasien mit ihrem Reiche. Ihr unterwarf sich (1783) der Fürst Heraclius von Georgien. Im Einverständnisse und Bunde mit Joseph 2 beschloß sie die Verwirklichung des griechischen Projects \*), und sührte den von der Pforte ihr (1787) angekündigten Krieg mit Ernst und Nachdruck, wiewohl sie gleichzeitig (1788—1790) auch gegen Schweden kämpsen mußte und die Angelegenheiten Polens nicht aus den Augen verslor. Doch gehört der Friede mit der Pforte und die zweite und dritte Theilung Polens in den Kreis der Vegebenheiten des nächsten Zeitraumes.

Zuge zu einem Gemalde des ruffischen Reiches unter ber Regierung von Katharina 2. s. l. 1798. 8.

Potemfin; ein interessanter Beitrag zur Regies rungsgeschichte Katharinens 2. s. l. 1804. 8.

Ruffische Gunftlinge. Tub. 1809. 8.

A. Rulhière, histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république. 4 T. Paris, 1807. 8. (reicht nur bis 1772.)

Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de Pologne par Rulhière. (Nom Minister Grasen Ferrand.) 3 Tom. Paris, 1820. 8.

<sup>\*)</sup> Dohm, Th. 2.

# 3 weiter Zeitraum.

Geschichte des europäischen Staatensystems aus dem Standpuncte der Politik seit der französischen Revolution bis auf unsere Zeiten;

von 1789-1823.

87.

Untertheile dieses Zeitraumes.

Der zweite Zeitraum zerfällt in drei Zeitabschnitte:

- a) von der französischen Revolution, oder genauer: von der thatsachlichen Auschebung des Lehnssystems in Frankreich am 4. Aug. 1789, bis zur Auslösung des teutschen Reiches im Jahre 1806 (1789 1806);
- b) von der Auflösung des teutschen Reiches im Jahre 1806, bis zu den Ergebnissen des Wiener Congresses im Jahre 1815 (1806 — 1815);
- c) von den Ergebnissen des Wiener Congresses im Jahre 1815 bis auf unsere Lage (1815 1823).

88.

Bur literatur beffelben.

Von den S. 7. angeführten Urfunden samme lungen reicht de Martens recueil etc. in 7 Theilen, mit 8 Supplementbanden herab bis zum Jahre 1820. — Dann de Hertzberg, recueil etc. — Eben so gehört hieher: Koch, abrege de l'histoire des traités etc. neu bearbeitet und fortgeführt bis zum Jahre 1815 von Fr. Schöll; zusammen 15 Theile. —

Von den §. 7. angeführten Systemen und Compendien gehören noch hieher: v. Martens, Grundriß einer Geschichte der europäischen Staatshändel 2c. (reicht bis 1802); — de Flassan, histoire générale de la diplomatie française etc. 7 Theile; — Eichhorn, Gesch. der drei letzen Jahrhunderte, 6 Theile; — Hecren, Handb. der Geschichte des europäischen Staatenssystems; — Saalfeld, allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, 4 Bände, jeder in 2 Abtheilungen (mit dem Jahre 1818 geschlossen); — v. Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit, 5 Theile.

#### 

L. P. Segur, histoire des principaux évenemens du règne de Frédéric Guillaume, roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe depuis 1786 jusqu'en 1796. 3 T. Paris, 1800. 8.

Chstn. Dan. Boß, Geist der merkwürdigsten Bundnisse u. Friedensschlusse des neunzehnten Jahr= hunderts. 2 Theile. Gera, 1803. 8.

G. G. Bredow, Grundriß einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel von 1799—1810. Hamb. 1810. 8. — Dessen Chronik des neunzehnten Jahrhunderts. Die Jahre 1801 und 1802. Altona, 1805. 8. — Jahr 1803. Altona, 1805. 8. — Jahr 1804. Altona, 1806. — Jahr 1805. Alt. 1807. — Jahr 1806. Alt. 1809. 8. — Wom Jahre 1807 — 1819 von Karl Venturini, auch unter dem Titel: Geschichte unser Zeit, bearbeitet. Jedes Jahr ein Band. Alt. 1810—1822. 8.

Ernst Ludw. Posselt, Taschenbuch für die neueste Geschichte. 9 Jahrgänge. (bis 1803.) Nürnb. 1794 st. 12. — Als Fortsehung: Staatsgeschichte Europa's. 7 Jahrgange (davon nur ber erfte Jahrgang von Poffelt; dann von Stegmann). Eub. 1805 -1817.:12.018

R. J. Wedefind, Geift der Zeit. Jahrgange 1808 - 1811; in 4 Banden. Freyburg, 1810 ff. 8.

(Chrmann,) pragmatische Geschichte ber euro: paifchen Staaten feit dem Unfange der frangofischen Revolution. 3 Theile. Gotha, 1810 ff. 8.

Rarl Beinr. Ludw. Politz, die europäischen Wolfer und Staaten am Ende des igten und am Unfange des 19ten Jahrhunderts. (Huch Ergansungsbande ber allgemeinen Weltgeschichte von 3. Matth. Schrockh.) 2 Theile. Leipz. 1813 u. 1817. 8.

\*\*\*\*

Fr. Buch holy, Geschichte der europäischen Staa: ten feit dem Frieden von Wien. 10 Bandchen. Berl. 1814 - 23. 12.

Europa nach feinen politisch = geographischen Bers anderungen, feit dem Huebruche der frangofischen Revolution 1789 bis zu deren Beendigung, oder Dem zweiten Parifer Frieden von 1815 und dem Schluffe bes Wiener Congresses, in eilf Perioden dargeftellt mit 11 Charten und ftatiftifden Sabellen. 3 Sefte. Beimar, 1807. 1811 und 16. Fol.

Joseph Freih. v. hormanr, allgemeine Ges schichte ber neuesten Zeit, vom Tode Friedrichs des Großen bis jum zweiten Parifer Frieden. 3 Theile. Wien, 1817-19. 8.

Unt. Chftn. Wedefind, chronologifches Sandbuch der neuesten Geschichte. (1805 - 1815.) Luneb. 1817. 8.

Fr. Saalfeld, Grundrif gu Borlefungen über die Geschichte ber neuesten Zeit vom Unfange der frang. Revolution bis jest. Gott. 1821. 8.

(Unter den Tageblattern und Zeitschriften: der Moniteur feit 1789; die allgemeine Zeis tung feit 1798; das politifche Journal feit 1781; Saberlins Staatsarchiv (62 Sefte) feit 1796; die europäischen Unnalen seit

1795; bie Zeiten von Voß (1805 — 1820) u. a. — inwiesern in biesen Zeitschriften gleichteitige Urkunden aufgenommen wurden.)

#### 89.

Allgemeine Einleitung in biesen Zeit-

Das Wort Revolution wird in ben Wiffenschaften der Geschichte und Politif in verschiedenartis ger Bedeutung gebraucht \*). Bald versteht man barunter, im allgemeinen Sinne, die großen politischen Erschütterungen ber bestehenden Ordnung der Dinge in einzelnen Reichen oder Erdtheilen (3. 3. durch Enrus, Alexander, Uttila, Dichingisfan zc.); bald, im beschranften Sinne, entweder Thronveranderungen (Pipin 752, Hugo Capet 987, Guftav Wasa 1523, Johann von Braganza in Portugal 1640, Vertreibung ber Stuarts 1688, Entfegung Peters 3 1762, Entsekung Gustavs 4 1809 u. s. w.); ober Lander= ver and erungen (Schweizerbund 1307, losreißen ber Miederlande von Spanien 1679, Nordamerika's von England 1776, Theilung Polens 1772 u. f. m.); oder Werfassungsveranderungen, b. h. vollige Umgestaltung des innern Staatslebens nach Berfafsung, Regierung und Verwaltung. Die französische Revolution, mit welcher

Die französische Revolution, mit welcher der zweite Zeitraum anhebt, gehörte zunächst zu den Verfassungsveränderungen, inwiesern nicht in der Zusammenberufung der Neichsstände Frankreichs durch Necker, sondern in der von der ersten Nationalver-

<sup>\*)</sup> Bergl. den ersten Theil dieser Staatswissenschaften

sammlung am 4. Aug. 1789 beschlossenen und aus-geführten Aufhebung des Lehnssystems in einem Reiche von 25 Millionen Menschen, Dieje= nige Thatsache enthalten war, welche man fran-zosische Revolution nennt. Denn seit der Bolfermanderung im Mittelalter bildete das Lehns= fnstem eben so die Unterlage des ganzen gesellschaft= lichen und bürgerlichen lebens bei allen Bolfern teut= scher Abkunft, wie, seit dem eilften Jahrhunderte, Das Suftem der Hierarchie die Unterlage des gesamm= ten religiosen und firchlichen lebens. Go wie aber bas Sustem ber firchlichen Hierarchie durch die Rirdenverbefferung erschüttert und in allen protestantis Schen Staaten und Reichen fur immer gesturzt ward : to auch das Lehnssystem durch die plobliche Hufhebung Deffelben in Frankreich am 4. Mug. 1789. Denn mit ber Bernichtung Des Lehnssustems mußte eine vollige Umgestaltung des innern Staatsle bens nach Verfaffung, Regierung und Verwaltung entstehen, und namentlich mußte die neue Unterlage des innern Staatslebens, welche an die Stelle bes gefturzten Lehnssystems treten follte, in ber Derfassung, als Staatsgrundvertrag, ausgesprochen 

To wenig daher auch die Geschichte, welche Thatfachen nach bem innern Zusammenhange berfelben barftellt, Der Politif in der Beurtheilung und Würdigung ber neuen, nach bem Umfturze, ober boch wenigstens nach ber Erschütterung des lehns= fostems ins offentliche Staatsleben eintretenden, Derfassungen vorgreifen darf; so wenig darf sie doch Die Ur fachen verschweigen, welche diesen Erschütterungen bes innern Staatslebens vorausgingen, und Die Folgen verhehlen, die damit in Berbindung

standen. Denn so gewiß allen innern Staatsrevolutionen durch zeitgemäße Reformen vorgebeugt werden kann; so gewiß hangt boch auch ber offent= liche Charafter einer Revolution ab von dem Cha= von dem Geiste des Zeitalters, in welchem sie eintritt, von ortlichen Berhaltniffen, Die fie berbeiführen und ihre Unkundigung gestalten, und von ber Stellung des Auslandes gegen ben Staat, in welchem durch sie das innere leben umgebildet wird.

Je wichtiger daher die politische Stelle Frankreichs in ber Mitte bes europaischen Staaf tensustems seit drei Jahrhunderten gewesen mar; desto folgenreicher mußte auch die Umbildung des innern Staatslebens in dieser Monarchie, zunachst fur die Nachbarstaaten, und in der Folge für bas gesammte europaische Staatensystem, erscheinen. Je tiefer seit 1400 Jahren das Sehnssoftem in allen Werhaltniffen des innern Staatslebens in Frankreich Wurzel geschlagen hatte; desto gewaltsamer mußte auch der plogliche Umstury Dieses Systems, fich ankundigen. Je mehr der Geist des Zeitalters, schon langst vorher, theils durch politische Schrifffteller in Großbritannien und Frankreich in Binficht neuer ftgatsrechtlicher und staatswirthschaftlicher Theorieen bearbeitet, theils durch das Entstehen und die selbstitandige politische Gestaltung eines neuen Freiftaates in Nord= amerika aufgeregt worden war; besto schneller ver= breiteten sich auch die wahren und irrigen Grundfage, welche damals in bunter Mischung in Frankreich aufgestellt wurden, über die gebildeten Volksklassen der übrigen civilisirten Staaten und Reiche. Je aufmerksamer endlich die Regierungen bes Uns= landes die raschen Fortschritte bes neuen Systems

in Frankreich beobachteten und bald zu einem allgemeinen Rampfe gegen dasselbe zusammentraten; desto schneller mußten auch, mit den Siegen der Vertheibiger dieses Systems in Frankreich, die großen Veränderungen in dem innern Staatsleben aller derjenigen auswärtigen Staaten erfolgen, welche allmählig unter die Leitung Frankreichs kamen, so daß, was ursprünglich nur in Frankreich ins wirklich e Leben getreten, und Unfangs von da aus blos als Theorie dem Auslande bekannt geworden war, bald auch über eine große Anzahl europäischer Staaten als neue Gestaltung des innern Staatslebens sich verbreitete.

# Fort segung.

Daß aber, nach dem Unfange des großen Weltkampfes gegen das neue System des innern Staatslebens in Frankreich, die Theorie und Praris dieses Systems in reißender Schnelle über so viele europäische Staaten und Reiche kam, und in mehrern derselben eine mehr oder weniger ähnliche Umgestaltung des innern Staatslebens bewirkte, hatte seine Gründe weder allein in den Siegen der französischen Wassen, noch in dem bloßen Reize der Neuheit dieser Theorie und Praris. Denn allerdings war

1) in vielen Reichen des europäischen Staatensystems theils die frühere standische Verfassung derselben stillschweigend aufgehoben worden, theils das Lehnssystem nach vielen seiner

ursprunglichen Formen veraltet.

2) Dies zeigte sich theils in der Verwandlung früher durch Reichsstände beschränkter Monarchieen

in Autofratieen; theils in der selbstständigen Entwickelung und Fortbildung des dritten Standes nach Kenntnissen, Sittlichkeit und Wohlstand; theils in dem Gegensaße dieses dritten Standes gegen die sogenannten privilegirten Stande, des Aldels und der Geistlichkeit; theils in der völligen Veränderung des Kriegswesen im Mittels alter das Lehnssystem und das Kriegswesen einander

gegenseitig bedingten.

3) Das innere Staatsleben ber in der Civili-Sation fortgeschrittenen europhischen Bolfer und Reiche bedurfte also allerdings einer verbefferten Grundlage und einer den Fortschritten der Bolfer in der Cultur angemeffenen Fortbildung: namentlich in Hinsicht einer alle wesentliche Bestandtheile des innern Staatslebens umschließenden Berfaffung; in Sinsicht ber rechtlichen Stellung ber Volksvertreter gegen die Regierung; in hinsicht neuer Gesethücher, um allmählig die ausländischen und veralteten Rechte und Berichtsformen zu befeitigen; in hinsicht der überall vorhandenen Schuldenlast und der Unordnung in den Finanzen, so wie der Ungleichartigfeit in der Besteuerung bei ben hoher gestiegenen Bedurfnissen bes Staates und bei der Nothwendigkeit der Consolidirung der Staatsschulden; in Binsicht der gleichen Berechtigung ber murdigsten Mitglieder des britten Standes mit den Individuen der hohern Stande jum Staatsdienste; so wie in Binsicht einer vollig neuen Gestaltung ber über bie Rrafte ber Staaten gesteigerten stehenden Beere, nach den bis dahin üblichen Werbungen, der Aufnahme von Auslandern, und der personlichen Behandlung des gemeinen Soldaten.

Wenn zunächst diese Verhältnisse es waren, welche, bei der Mehrheit der civilisirten europäischen Staaten in dem innern Leben derselben das Bedürfiniß einer neuen Gestaltung angeregt hatten; so war auch gleichzeitig in der außern Stellung und Wechselwirkung der europäischen Staaten und Neiche so manches zu einer bedeutenden Veränderung und Umbildung vorbereitet worden. Dahin gehörte zunächst

1) die Erschütterung der bisherigen Grundlagen dieser Verbindung in dem Systeme des politischen Gleichgewichts, durch die, bei der ersten Theilung Polens (1772) im Großen versuchte, Abrün= dungspolitif. Denn bei allen frühern Ve= drohungen dieses Gleichgewichts durch Spanien, Frankreich, und selbst durch Schweden, war doch, vermittelst des Gegengewichts der politischen Kräfte, das Gleichgewicht erhalten worden, und

namentlich hatte Großbrittannien dasselbe gerettet und gesichert am Ausgange des spanischen und des oftreichischen Erbsolgekrieges. Allein mit der ersten Theilung Polens ward der erste Grundsatz diesses Systems: Heiligkeit des rechtlichen Besisstans des und Gültigkeit der bestehenden Verträge erschüttert, mit welchem nothwendig das darauf gestützte practische europäische Bölkerrecht

wesentlich verandert werden mußte.

2) Dazu fam die neue Stellung bes nordoftlichen europäischen Stagtenfy= fems gegen bas fubweftliche. Begonnen hatte Diese neue Stellung .. feit Deter 1 Ruß= land umfchuf, Friedrich 2 Preußen zu einer Macht des ersten politischen Ranges erhob, und Ratharina \*) Die Schopfungen Deters im Innern Rußlands fortsette, so wie nach außen auf Dolen, Die Turfei und felbst auf Schweden machtig einwirkte. Allein erft nach ber Auflosung Polens erfolgten zwischen dem nordofflichen und dem sud= westlichen Staatonsosteme Europa's solche Reibun= gen, baß, unter ben Rampfen beiber gegen einanber, der bisherige Mittelpunct des politischen Gleichgewichts, das teut fche Reich, zusammen= Pairie suloisenselucidaden seka andonum.

<sup>\*)</sup> Seit Peter 1 wurden aller 20 Jahre Revisionen der Bevolterung gehalten, Adel, Geistlichkeit und nomadische Völker aber dabei weggelassen. Im Jahre 1723 fanden sich unter Peter 1 13 Mill. Menschen; 1743. 14 Mill.; 1763. 17 Mill.; 1783. 27 Mill. Seit dieser Zeit mehrte sich durch Geburt die Vervölkerungszahl jährlich um z Mill., vorher blos um 300,000 Menschen. Im Jahre 1805 hatte Rußland 40 Mill.; jeht gegen 50 Mill. (Die Angaben schwanken zwischen 46 und 52 Mill.)

stürzte. Die neuen politischen Verhältnisse, welche dieses Ergebniß herbeisührten, entstanden seit der wersten Theilung Polens, wurden aber nach Friesbrichs 2 Tode immer verslochtener, als sich die damaligen Verbindungen zwischen den europäischen Hauptmächten wesentlich veränderten, als Rußland mit Destreich, Preußen mit Großbritannien und Niederland zusammentrat, die endlich diese Versbindungen, nach mehrfachem Wechsel der politischen Interessen, in die Coalition gegen Frankreich verschmolzen.

Lockungen zur Theilnahme an den Weltkampfen in den dargebotenen Subsidien lagen, meben welchen doch die Politik der halben Maas-

regeln im schreiendsten Kontrafte erschien.

## 91. S ch l u ß.

Påischen Staaten und Reiche gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts am Zeitpuncte einer großen Umbildung ihres innern Staatslebens und einer damit zusammenhängenden Veränderung ihrer gegensseitigen äußern Verhältnisse standen, wodurch—im aufbrausenden Weltkampse— die räthselhaften Erscheinungen bewirft wurden: daß Frankreich alle mählig ein das ganze Festland bedrohendes und ersschütterndes Principat erlangte; Polen als Neich aus der Staatsgeographie Europens ganz verschwand und nach seinen Theilen in den drei Nachbarreichen aufging; Teutschland als Neich aushörte und als Staatenbund sich gestaltete; die Freistaaten Venedig und

Genua endigten, wie Polen; das übrige Italien die verschiedensten politischen Formen wechselte; Destreich und Preußen bedeutende Verluste erlitten; Spanien und Portugal durchgreifende Umbildungen erfuhren; Schweben und Danemart in fpaterer Zeit gleichfalls in die Rampfe der Zeit verflochten wurden, bas erfte mit bein Wechfel feines Regentenhauses, das zweite mit bem Verlufte Norwegens; Die Kraftlosigkeit ber Pforte unverkennbar hervortrat; und nur Großbritannien und Rugland, bei aller Theilnahme berfelben an den Weltkampfen, ung eschwächt sich er= hielten, bis es ihnen und ihren Verbundeten gelang, Frankreichs Principat zu sturzen, und, bei der beabsichtigten Berftellung ber frubern Berhaltniffe, ein neues System des politischen Gleichgewichts in der Mitte ber europäischen Staaten auf Die Unterlage ber Legitimitat und Stabilitat zu begrunden.

Führt man diesen Weltkampf, wie den abnlichen im Zeitalter der Kirchenverbesserung, auf eine vor= herrschende Idee zurück; so war es die ins öffentliche Wolferleben getretene Idee der burgerlichen und politischen Freiheit, fur und gegen welche 25 Jahre hindurch gestritten ward. So wie es da= mals neben ben Reformatoren, einen Storch, Munger und Johann von Leiden, und neben den geistigen Waffen der gereinigten Lehre einen zügellosen Bauern= frieg gab; so sah auch die neueste Zeit, neben ben befonnenen Vertheidigern ber burgerlichen Freiheit, überspannte Ohnehosen und Ultra's auf beiden Par-theien. So wie aber damals das Bessere und Ge-diegene von dem Fehlerhaften und Unhaltbaren sich schied, und schon in dem Passauer Vertrage das altere und neuere System als gleichberechtigt neben einander sich behauptete; so hat auch ein zwanzigjab=

riger Weltkanipf das constitutionelle und das autofratische Princip als neben einander bestehend im europäischen Staatensysteme barge= ftellt wenn gleich bas Europa un frer Zeit noch nicht zu der jenigen Ausgleichung beider Softeme gelangt ist, welche unser Erdtheil in der Mitte des siebenzehnten Jahrhunderts durch den westphalischen Frieden erhielt !!. sid ge geman! malen and ihm

Benn am Unfange Diefes Zeitraumes nur Groß= britannien in Europa, und Nordamerifa, diese europaische Pflanze auf dem transatlantischen Boben. geschriebene Berfassungen, als feierliche Staatsgrundvertrage, batten; fo bestehen - abge= sehen von den in mehrern europäischen und teutschen Staaten beibehaltenen, ober zeitgemaß veranberten. ståndischen Formen - gegenwartig Berfassungen, als Grundlagen des verjüngten innern Stantslebens, in Frankreich, im Ronigreiche ber Riederlande, in Schweden, Norwegen, Polen, im Freiftagte Cracau, in ben 22 Cantonen ber Schweiz, in bem Rirchenstaate, in ben sieben jonischen Infeln, (unentschieben in Spanien, Portugal und Griechenland,) und, innerhalb des teutschen Staatenbunbes. in Bayern, Wirtemberg, Baben, im Großherzogthume Weimar und heffen, in ben Bergogthumern Daffau, Sachsen = Bilbburg= baufen, Sachsen = Coburg, im Fürstenthume Liechtenstein, so wie in der freien Stadt Frantfurt am Main. The second second second

viscener Gon den Fehrebeiten und All elebaren fich 

make an increased do the control of the workshop of

and the first house of the property of the same of

## Erster Zeitabschnitt.

Von der französischen Revolution bis sur Auflösung des teutschen Reiches;

there are entired ton 4789 - 4806. The part entired

Uebersicht dieses Zeitabschnitts.

Wom Jahre 1626 bis jum Jahre 1789 waren in Frankreich keine Reichsstande versammelt gewefen. Vieles hatte sich in der innern und außern Politik Franfreichs feit Richelieu's Zeiten verandert; noch mehr im Geiste des Volkes und in der öffentlichen Meinung. Raum war die Nationalversammlung zur felbstftandigen Wirksamkeit gelangt; fo fturzten Die Kormen des Lehnssystems zusammen. Gine neue Berfassung follte bas neugestaltete innere Staatsleben fest vereinigen. Sie ward bekannt gemacht und beschworen im Jahre 1791; allein sie trat nie vollig in Birflichkeit, und wich im Jahre 1793 einer vorübergebenden völlig demokratischen, und im Jahre 1795 einer auf die Theilung der drei Staatsgewalten ftreng theo= retisch berechneten, aber in den wirklichen Berhalt= niffen bes Staates unausführbaren Berfassung. bis endlich die Verfassung vom Jahre 1799 zu einiger Dauer gelangte. Doch wahrend Dieses oftern Wechfels der Verfaffungen fampfte Frankreich fiegreich gegen das coalisirte Europa; die Niederlande und Italien wurden durch die Siege und politischen Theorieen der Republikaner an Frankreichs Interessen ge= fesselt; Preußen und Spanien traten, nach zweijah= rigem Rampfe, im Bafeler Frieden von ber erften Coalition jurud, und Spanien ging fogar jum Bund-

niffe mit der Republik über, in welcher brei Jahre fruher Ludwig 16 auf dem Schaffote geblutet hatte; Destreich sah sich zwei Jahre spater zum Frieden von Campo Formio genothigt. Allein Der Congreß ju Rastadt zerschlug sich; von neuem wogte der Kampf zwischen Frankreich, Destreich und Südteutschland auf, und erst nach Bonaparte's Rückfehr aus Uegnoten und nach seiner Erhebung zur Wurde des ersten Confuls konnte ber politische Sturm im Innern Frankreichs beschworen, und bald auch nach außen der ehrenvolle Frieden von Luneville und Umiens erkampft werden. Der Retter Frankreichs feste die Raifer= krone auf sein Haupt, nachdem der Papst Pius 7 ihn gesalbt hatte. Doch gnügte ihm die Krone Frankreichs und Italiens nicht, und nicht fein entscheiben= der Wille im Haag und zu Madrid. Noch stand Großbritannien unbezwungen ba, nnb Pitt, ein Mann, wie ihn die Ratur felten ausarbeitet, und ein Minister, wie ihn das Schicksal selten in ent= scheidenden Augenblicken an die Spiße der Staaten stellt, verband Europa von neuem zu einer mächtigen Coalition gegen ben ersten Raiser ber Frangosen. Diese Coalition ward aber an den Tagen von Ulm und Austerliß gesprengt, und der Tag bei Trafalgar konnte sie nicht retten. Der Friede von Preßburg entschied über das europäische Festland; Ditt überlebte ihn nur vier Wochen; fieben Monate fpater fturzte das teutsche Reich bei der Stiftung des Rheinbundes. und mit ihm das langst erschütterte System des poli= tischen Gleichgewichts in Europa zusammen.

93.

## Fort segung.

Frankreich, in machtiger innerer Bewegung,

ftand, während diefes Zeitabschnitts, im Vorbergrunde der Weltbegebenheiten. Wild fturmten im Innern die Partheien; eine Million Streiter walzte fich an die Grenzen. Die edelsten Manner, und unter ihnen selbst Ludwig 16 fielen unter dem Beile der Demagogen, bis auch diese die Remesis ereilte, und ein gemäßigteres System im Innern und nach außen im Jahre 1795 begann. Allein bas Directorium und mit ihm die britte Verfassung bestanden blos vier Jahre. Bonaparte trat als erfter Conful, und spåter als Raiser an Frankreichs Spiße, und übte 15 Jahre hindurch ein machtiges Principat. -Spanien losete, nach Ludwigs 16 hinrichtung, Die Bande des bourbonischen Familienvertrages, trat zur Coalition gegen Frankreich, überließ der Republik barauf das halbe Domingo, und ward der Bunbesgenosse des republikanischen Frankreichs. Portugals Regentendynaftie, in Englands Intereffe, widerstand lang ber Politif und Macht Frankreichs, zog es aber in der Folge vor, nach Brafilien zu geben, als dem neuen Systeme, das von der Seine ausging, sich anzuschließen. — In den Diederlan= ben ermachten die Gegner des oranischen Sauses, die Patrioten, zu neuen Hoffnungen beim Ausbruche ber französischen Revolution. Die republikanischen Beere überschritten, unter Pichegru, Die zugefrornen Grenzfluffe; der Erbstatthalter floh nach England, und das Niederland fraternesirte nach Verfassung, Sitte und Verwaltung mit bem republikanischen Frankreich. So oft Frankreich die politische Farbe ånderte; so oft auch Holland, bis es im Jahre 1806 — doch nur auf vier Jahre — ein Königreich für einen nachgebohrnen Bruder Napoleons ward. -In Italien begann, mit Frankreichs Siegen, eine

gang neue Ordnung der Dinge. Der Konig von Sardinien, obaleich Anfangs (1796) im Frieden mit Frankreich ausgesohnt, verlor drei Jahre sväter alle Besikungen auf dem Festlande, und behielt blos feine Infel. Darma und Piacenza, fo wie Toffana, das einige Jahre Konigreich Etruvien geheißen hatte, und Genua wurden Frankreich selbst einverleibt. Benedig, ein tausendiabriger Freistaat, verschwand - noch schneller, als Dolen — aus ber Staatsgeographie Europa's, und fam Unfanas zum fleinen Theile an Die neugestiftete cisalpinische Republik, zum größern Theile, als Ent-schädigung für seine Abtretungen, an Destreich. Der Drefiburger Friede aber brachte auch den bitreichischen Untheil von Venedig an das, aus der eisalpinischen und spåtern italienischen Republik hervorgegangene, Konigreich Italien, Das aus Mailand, Mantua, Benedig. Modena, und drei papstlichen Legationen gebildet worden mar. Der Rirchenstaat hingegen erhielt fich, außer bem Berlufte biefer brei Provingen und einer vorübergehenden Republikanifirung deffelben, bis nach bem Umfturge ber teutschen Reichsverfassung. Allein in Neapel führte ber Preßburger Friede zu einer folgenreichen Thronveranderung.

Das teutsche Reich, bereits seit den Zeiten, daß Preußen in die Reihe der Mächte des ersten politischen Ranges eintrat, in politischer Hinsicht keine Einheit mehr, kämpste zwar, so lange Destereich und Preußen gegen Frankreich verbündet waren, einen Reichskrieg gegen die junge Republik Frankreich; doch folgte der Nord en Leutschlands dem Vorgange und dem Interesse Preußens, als dieses den Baseler Frieden und bald darauf sur das nördliche Leutschland eine Demarcationslinie mit

Frankreich abschloß. Das subliche Teutschland stand bagegen bis zum Frieden von Campo Formio, und, bei dem erneuerten Kriege zwischen Destreich und Frankreich, auf des Kaisers Seite. Der Tod Leopolds 2 (1792) bewirfte in dem zu Wien angenommenen Systeme so wenig eine Veranderung, wie der Tod Friedrich Wilhelms 2 (1797) in dem von Preußen seit dem Baseler Frieden behaupteten Systeme der Neutralitat. Allein die Abtretung des gangen linken Rheinufers an Frankreich im Luneviller Frieden führte zu großen politischen Veranderungen und zu den Säcularisationen im Reichsdeputa= tionshauptschlusse vom Jahre 1803. Noch war aber die neue innere Ordnung der Dinge in Teutschland, die aus diesen Veranderungen nothwendig sich gestalten mußte, nicht zur Reife gelangt, als ber Rrieg im Spatjahre 1805 ju bem verhangniß= vollen Pregburger Frieden, und Diefer, ein halbes Jahr fpater, jum Umfturze ber teutschen Reichsverfassung führte.

Früher noch, als Teutschland, hörte Polen auf, ein Reich zu seyn. Zwar schien für diesen, durch unheilbare Unarchie in seinem Innern zerrütteten, Staat, während des von Katharina 2 und Joseph 2 geführten Türkenkrieges, der Zeitpunct der politischen Wiedergeburt gekommen zu seyn; denn viele edle Polen sühlten, seit dem noch nicht verschmerzten Unzglücke der ersten Theilung, das dringende Bedürsniß, durch eine zeitgemäße Versassung das innere Staatszleben zu verjüngen, und nach außen, gegen den mächtigen Einsluß Rußlands, die ehemalige Selbstskänzdiskeit zu erstreben. Preußen bot durch ein Bündniß zu beiden die Hand; eine neue Versassung, wie sie dem sarmatischen Boden anzupassen schien, ward

·III.

feierlich angenommen und felbst vom Ronige beschworen. Allein zu Targowiß bildete sich bagegen eine von Rugland geschüßte Reaction; Preußen, über bem Rheine und an der Weichsel zu gleicher Zeit beschäftigt, gab Polen auf, und theilte Polen mit Rukland zum zweitenmale, worauf, zwei Jahre spåter, in der dritten Theilung, an welcher auch Destreich Theil nahm, Polen fein politisches Dafenn

Unter ben Staaten bes europäischen Restlanbes erhob sich während dieses Zeitabschnitts Ruflands Macht und Ginfluß immer bober. Zwar erflarte sich Ratharina 2 nachdrucksvoll gegen bie an ber Seine fuhn ausgesprochenen Grundsage; allein ben öftreichischen und preußischen Beeren schloß sich kein ruffisches an. Dagegen gewann Ratharina von ber Pforte im Frieden von Jaffy Land und Bevolkerung, und noch weit mehr in der zweiten und dritten Theilung Polens. Als Zugabe dazu erfolgte Die Einverleibung des Herzogthums Kurland. Weniger gludlich in der Bermittelung folcher Erfolge, aber kräftig und nachdrucksvoll war die Politik Pauls 1 mahrend feiner funftehalbjahrigen Regierung. Dagegen versprach Alexander 1, bei feiner Thron= besteigung, im Geiste der Grundsage Ratharina's zu regieren, und seine heere erschienen im Spatjabre 1805 auf ben Schlachtfelbern an der Donau und bei Aufterliß. Er verließ bas lette, ohne mit Frankreich sich zu versöhnen.

Beharrlicher aber, als die Politik der Haupt-mächte des europäischen Festlands, welche vom Glücke bes Rrieges und von ihrer gegenseitigen Stellung abhangig war, stand Großbritannien feit bem Jahre 1793 — mit alleiniger Ausnahme eines einzi-

gen Friedensjahres nach bem Vertrage von Umiens — in dem Mittelpuncte der Coalitionen gegen Frankreich; denn Pitts politischer Blick erkannte die drohende Gefahr eines Principats von Seiten Frankreichs, und sein machtiger Wille steigerte die Mittel gegen Frankreich, je mehr Frankreich sein politisches Gewicht auf dem europäischen Festlande steigerte. Zwar vereitelte der Preßburger Friede mehr noch, als der zu Lüneville, Pitts Plane in Hinsicht des Continents; allein im Geefriege hatte Großbritannien die Marine aller seiner Feinde ver-nichtet, ihre meisten Kolonieen erobert, und das Uebergewicht auf den Meeren wirklich errungen, nach welchem Mapoleon erft noch auf dem Seftlande strebte. - Im Rleinen versuchte in Diefer Zeit auch die Schweiz einen politischen Berjungungsproceß im Innern; nach vielfachen innern und außern Erschütterungen erhielt sie ihre neue politische Gestal-tung durch Bonaparte im Jahre 1803 in der Mebiationsacte.

Schweden verlor am Unfange biefes Zeitab. schnittes seinen heldenmuthigen Gustav 3; allein ber Bruder desselben, Rarl von Sudermanland, führte die vormundschaftliche Regierung für Gustav 4 mit Um-sicht in einer vielbewegten Zeit. Mit wenigem Glücke nahm Guftav 4 felbst an ben Weltbegebenheiten Theil. — Danemark genoß einer weise berechne-ten Reutralität, bis ein ungerechter Ungriff der Britten im Jahre 1801 auf Ropenhagen ben Namen ber Danen mit Chre und Glang umgab.

Die Pforte endlich, welche aus ihrem Rampfe mit Destreich und Rugland nur mit Verluft gegen die lette Macht heraustrat, nahm an dem Weltkam-pfe gegen Frankreich nicht eber Untheil, als bis sie, nach der Besehung Aegyptens von den Franzosen, unter fremdem Einflusse zu einer Rriegserklarung gegen die Republik genothigt ward. Die Erhaltung ihres politischen Dasenns lag in den Interessen der europäischen Hauptmächte; deshalb erhielt sie auch das, den Franzosen von den Britten entrissene, Aegypten zurück. Um Ende des ersten Zeitabschnitts schwankte sie zwischen Frankreich und Rußland, die beide auf den Divan einwirkten, bis er sich endlich für Frankreich gegen Rußland entschied.

#### 94.

- B) Die Hauptbegebenheiten in biefem Zeitabschnitte.
- 1) Die französische Revolution bis zum Rriege im Jahre 1792.

Den innern Gebrechen Frankreichs, besonders einer Schuldenlast von fast 5000 Mill. Liv. und einem jährlichen Finanzdeficit von 140 Mill. Livres abzu= belfen, hatte Reder (6. 79.) 1200 Deputirte (300 aus dem Adel, 300 aus der Beiftlichkeit', 600 aus bem britten Stande) zu einem Reichstage auf den 1. Mai 1789 zusammen berufen. Dieses Zahlenver= haltniß und bas entfremdende Betragen ber Deputir= ten aus ben bevorrechteten Standen gegen die Ber= treter des dritten Standes, unter welchen sich ausge= zeichnete Manner befanden, bewirften am 17. Juny 1789, auf Sienes Worschlag, den Entschluß der leßtern, als Mationalversammlung sich zu erflå= Ihnen schloß sich (22. Jun.) die Dehrheit bes geistlichen Standes, und — obgleich Ludwig 16 Die Sigungen ber Nationalversammlung aufgehoben

und am 23. Jun. den Reichstag in einer königlichen Sitzung eröffnet hatte, — die Minderzahl des Abels am 24. Jun. an, worauf am 27. Jun., auf kudwigs Befehl, um die Trennung der Reichsstände zu verhindern, auch die übrige Mehrzahl des Adels und die Minderzahl der Geistlichkeit mit ihnen sich vereinizgen mußte. Die er ste Nationalversammlung bestand vom 17. Jun. 1789 bis zum 30. Sept. 1791, verlegte aber (Oct. 1789) ihre Sitzungen von Verzsälles nach Paris, nachdem, auf die plösliche Entstassung eines Lagers von 50,000 Mann in der Nähe von Paris, die Volkswuth der Pariser (14. Jul.) die Vasstille zerstört, der König aber (16. Jul.) Neckern zurückberusen, das Lager aufgehoben, und Lafanette eine Nationalgarde von 31,000 Mann gebildet hatte.

Die Mitalieder der Nationalversammlung hatten bereits am 17. Jun. einander versprochen, nicht eber aus einander zu gehen, als bis das Reich eine neue schriftliche Verfassungsurfunde erhalten håtte, und bis — ohne Erhöhung der gegenwärtigen Auflagen — die Schulden des Staates gedeckt wären. Diese Zwecke zu erreichen, sprach sie (am 4. Hug. 1789) die vollige Abschaffung des Lehnssy= stems, so wie aller Vorrechte des Adels und der Geistlichkeit aus; sie hob alle Frohn-Dienste, Zehnten, Jago = und Fischereigerechtigkeiten, alle Zunfte und Corporationen, und am 10. Jun. 1790 ben Abel vollig auf; sie stellte die Menschenrechte an Die Spige ber neuen Verfassung, legte (20. Sept. 1789) dem Wolfe die hochste gesetgebende Gewalt, bem Ronige aber blos ein Wotum sufpensivum bei, suspendirte (3. Nov.) alle Parlamente und Gerichts=

hofe, so wie die bisherige Gerichtsverfassung; theilte (4. Nov.) das Reich in 83 Departemente, setzte die Civilliste des Rönigs auf 25 Mill. Livres, und erzflärte die königlichen Domainen, so wie (2. Nov.) die Güter der Geistlichkeit und der aufgehobenen Rlöster für Nationalgüter, auf welche man Ussignationen gab. Später beschloß sie (27. Nov. 1790), daß die Geistlichkeit den Bürgereid leisten sollte.

Je machtiger und gewaltsamer alle Diese Be-Schluffe bas innere Staatsleben Frankreichs umbilbeten; besto größer ward die Unzufriedenheit der bevorrechteten Stande und die Zahl der Emigranten aus benfelben, zu welchen felbst die Bruber bes Ronias gehörten. Unter bem Schufe bes Churfürsten von Trier und seines Ministers Duminique bildete sich zu Cobleng \*) ein fogenanntes aus= wartiges Frankreich, nachdem baselbst, von Zurin aus, ber Graf von Artois, und spater auch sein alterer Bruder, ber Graf von Provence (1791) angekommen mar. Zu Coblenz, zu Worms. wo der Pring Conde fich aufhielt, und zu Ettenheim, wo der Kardinal Rohan sich befand, ward die Bewaffnung ber Emigranten betrieben; auch wurden bie Hofe des Auslandes beschickt. Die Flucht des Ronigs felbst aber (21. Jun. 1791) verungluckte. Er ward als Gefangener, auf Befehl der Nationalver= sammlung, nach Paris gebracht. Doch bewirfte, ungeachtet der bereits in der Nationalversammlung beutlich sich ankundigenden politischen Partheien, ber Einfluß mehrerer geachteten Mitglieder derfelben (15. Jul. 1791) den Beschluß der Unverlegbarfeit

<sup>\*)</sup> Geheime Geschichte von Coblenz während der franz. Revolution. Frankf. und Lpz. 1795. 8.

des Königs, und Ludwig beschwor (14. Sept.) in der Nationalversammlung die neue Versassung \*) als Grundvertrag, welche die gesammten (747) Vertreter des Volkes in Einer Kammer vereinigte, und dieser die gesetze bende Gewalt, so wie dem Kö-

nige die vollziehende Bewalt beilegte.

Die erste Nationalversammlung lösete sich am 30. Sept 1791 auf, ohne daß ein Mitglied derselben in die neue (gesetzgebende) Versammlung eingetreten wäre, welche vom 1. Oct. 1791 — 21. Sept. 1792 bestand, und zunächst die Bestimmung hatte, diejenigen Gesetz zu entwersen und einzusühren, durch welche die neue Versassung ins Staatsleben überzgehen sollte. Ullein in dieser zweiten Nationalverzsammlung wogte der Partheigeist und das Uebergewicht der Jakobiner mächtig auf, und sie war es, die, nach der Verbindung Preußens mit Destreich (Febr. 1792), es bewirkte, daß Ludwig 16 dem Könige von Ungarn und Böhmen den Krieg erklärte.

(G. Gebhard,) recueil des principaux traités conclus entre la république française et les differents puissances de l'Furope dépuis 1792 jusqu'à la paix générale. 4 Tom. — T. 1 et 2. Goetting. 1796. 8. T. 3 et 4. Hamb. 1803. 8. (enthâlt viele wichtige Staatsschriften aus dieser Zeit.)

Ant. Fr. Bertrand'de Molleville, histoire de la révolution de France. 10 Voll. (Die vier lesten von Michaud.) Paris, 1800 sqq. 8. (ist die vollständige Ausgabe des zuerst in englischer Sprache zu London erschienenen Berkes.) — Mé-

<sup>\*)</sup> Sie steht in den Constitutionen der europ. Staaten seit den letten 25 Jahren, Th. 1, S. 58 s.

moires particuliers, pour servir à l'histoire de la fin du règne de Louis XVI. 2 Voll. Paris, 1816, 8.

Jean Louis Soulavie, mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI. dépuis son mariage jusqu'à sa mort. 6 Voll. Paris, 1801. 8.

Ant. Fantin Desodoards, histoire philosophique de la révolution de France. N. E. 9 Tom. Paris, 1801. 8. — Teutsch, Bullichau, 1797. 8.

Fr. Eman. Toulongeon, histoire de France dépuis la révolution de 1789. 3 T. (in 4.) — 5 T. (in 8.) Teutsch, von Petri. 5 Theile. Münster, 1804 sf. 8. (geht bis zum Ende des Naztionalconvents.)

Sur l'administration de M. Necker, par luimême. 1791. 8. — Ecutsch, Bildburgh. 1792. 8.

Madame de Stael-Holstein, considérations sur la révolution française. 3 Voll. 4 Paris, 1818. — Aus dem Franz. mit einer Vorerinnerung von Aug. Wilh. Schlegel. 6 Theile. Heidelb. 1818. 8.

J. Chstn. Bailleul, examen critique de l'ouvrage posthume de Madame la Baronne de Stael. 2 Voll. Paris, 1818. 8. — Teutsch mit Anmert. und Zusähen von Fr. Ludw. Lindner. 2 Th. Stuttg. 1819. 8.

Mounier, Entwickelung der Ursachen, welche Frankreich gehindert haben, zur Freiheit zu gelanzgen. Mit Anmerk. und Zusätzen von Gent. 2Th. Berl. 1795. 8.

Abbe Papon, vollständige Geschichte der franz. Revolution von ihrem Ausbruche im Jahre 1789 bis zum zweiten Pariser Frieden 1815. Aus dem Franz. 4 Thle. (jeder in 2 Abth.) Pesth, 1820. 8.

\* , \*

Chstph. Girtanner, historische Nachrichten und politische Betrachtungen über die franz. Revolution. 16 Theile. (Th. 15 und 16 sind von Fr. Buchsholz.) Berl. 1791 ff. 8.

Hug. Wilh. Rehberg, Untersuchungen über bie frang. Revolution, nebft fritischen Nachrichten von

ben merkwurdigften Schriften, welche darüber in Kranfreich erschienen find. 2 Th. Hannover, 1793. 8.

Chfin. Illr. Detlev v. Eggers, Denkwurdig. feiten der frangof. Revolution. 6 Theile. Rovenb.

1704 ff. 8

Edmund Burke, reflexions on the revolution in France. Lond. 1790. 8. - Teutsch. von Geng: Betrachtungen über die frangosische Revolution nach Burte. 22h. N. U. Berl. 1794. 8.

Mallet du Pan, Betrachtungen über die Ratur der frangof. Revolution. Teutsch von 5 de a 13. de Luj. 1794. 28.

Thomas Danne, furger Abrif der Entstehung

der franz. Nevelution. Epz. 1791. 8. (Fichte,) Beitrag zur Berichtigung der Urtheile bes Dublicums über die frang. Revolution. s. 1. 2te Huff. 1795. 8.

Fr. Gent, von bem politischen Buftande von Europa vor und nach der frangof. Revolution. 2

Befte. Berl. 1801. 8.

Gul. Schuk, chronologische Darftellung ber frang. Revolutionsgeschichte. 2te Aufl. Jena, 1807. 8. -Entwurf einer Darftellung der Geschichte der frang. Revolution und der Entwickelung der gegenwärtigen Zeit aus ihren Folgen. Salle, 1820. 8.

### 95.

### 2) Die gleichzeitigen europaischen 3wifte.

Die machtige Volksbewegung in Frankreich wirkte bald, nach ihrem Ausbruche, auf die Die= berlande, auf Belgien, auf Luttich (§. 79.), felbst auf das fleine Genf (,, ein Orcan in einem Glase Wasser"), und auf Polen. Das Ausland ward durch die Reuheit diefer Erscheinungen überrascht und befremdet; doch meinten Einzelne, besonders die Emigranten, der ausgebrochene Sturm konne so schnell, wie die Gahrung in den Miederlan=

ben burch bas eingerückte preußische Heer (1787) gedampft werden. Allein die europäischen Machte waren in dieser Zeit selbst in gegenseitiger Spannung. Denn mahrend Destreich und Rukland Die Pforte bekriegten, waren Preußen, Großbritannien und Miederland (1788) zu einem Bundnisse zusammengetreten. Preußen garantirte die Besigungen ber Pforte, und Gustav 3 von Schweden fampfte gleichzeitig gegen Ratharina 2, versohnte sich aber (1790) mit ihr im Frieden zu Werela. Jofeph 2 ftarb (20. Febr. 1790), bevor der Zurfenfrieg beendigt und ber Mufstand in Belgien unterdruckt mar. Noch mabrend Dieses Turkenfrieges dachten die Polen an eine Umbildung ihrer Verfassung und bes gesammten innern Staatslebens. Gie bedurften babei eines auswartigen Bundnisses, und naherten sich Preußen, das, wegen der genauen Verbindung zwischen Destreich und Rugland, bei ber Gelbstftandigfeit Polens wefentlich intereffirt war. Nach langen Unterhandlungen mit bem Konige und den Standen Polens unterzeichnete (29. Marz 1790) Lucchefini einen Freundich aftsund Bundesvertrag zwischen Preußen und Polen \*), in welchem Friedrich Wilhelm 2 Die Integritat Polens nach dem damaligen Besitstande, und die neue Verfassung \*\*) gewährleistete, welche am 3. Mai 1791 mit einem constitutionellen Erbfonige an ber Spige, mit ber Bestimmung ber Machfolge des chursachsischen Saufes auf dem Throne,

\*\*) Die europ. Constitutionen, Th. 2, S. 16 ff.

<sup>\*)</sup> Hertzberg, T. 3. p. 1 sqq. Martens, T. 4. p. 471. — Die Verhandlungen zwischen Preußen und Polen darüber im Jahre 1788 beim Hertzberg, T. 2. p. 476.

mit der Vernichtung des liberum Veto, mit allgemeiner Religionsfreiheit, und mit zeitgemäßer Berucksichtigung des Bürger- und Bauernstandes bekannt gemacht ward.

Rurg vor diesem Bundniffe zwischen Preußen und Polen folgte Leopold 2 feinem Bruder Joseph 2 auf den Thronen von Destreich, und bald auch (30. Sept. 1790) von Teutschland. Bereits vorher ruftete fich Preußen, mit Großbritannien und Solland wegen der Erhaltung der Pforte einverstanden, zu einem Kriege gegen Destreich, weshalb schon Joseph ein Heer in Böhmen zusammenzog, und England zu einem Kriege gegen Rugland. Allein Leopold mar versönlich friedliebend; er fand Belgien noch im Aufstande und die Ungarn mifvergnugt. Go fam es (26. Jun. 1790) zu den Unterhandlungen auf dem Congresse zu Reichenbach zwischen Preußen. England und Holland mit Destreich, worauf (27. Jul.) Die Convention \*) baselbst zwischen Preußen und Destreich unterzeichnet ward, in welcher Destreich ben Frieden mit der Pforte auf den Besitstand vor dem Rriege abzuschließen versprach, wogegen Preußen und die Seemachte Deftreich in Belgien zu unterftugen zusicherten. Leopold stellte darauf die Rube in Belgien her, theils durch ein vom Feldmarschalle Bender angeführtes heer von 40,000 Mann, theils burch Die Bestätigung der altern Vorrechte und durch die ausgesprochene Umnestie (10. Dec.), so wie er auch ben Ungarn (15. Nov.) das beschwor, was Maria

<sup>\*)</sup> Martens, T. 4. p. 500 sqq. Die Beitrittsacte Großbritanniens und Hollands. S. 507. — Die Berhandlungen zu Reichenbach bei Hertzberg, T. 3. p. 61 sqq.

Theresia beschworen hatte. Mit der Pforte ließ er ben Friedenscongreß zu Szistowa (30. Dec. 1790) eröffnen, worauf er, in dem daselbst unterzeichneten Frieden \*) (4. Aug. 1791), der Pforte alle gemachte Eroberungen mit Belgrad zurückgab, und in einem Rebenartitel blos den Flecken und Bezirk Ult-Orsowa bis an die Czerna, und einen Theil des Diftricts Unna von der Pforte erhielt, weil diese nur aus Frrthum von der Pforte nach dem Belgrader Frieben (1739) befest worden waren. - Ratharina 2. beleidigt durch die Unterhandlungen zu Reichenbach. schloft den Frieden mit Schweden (6.80), lehnte aber für ihren Frieden mit der Pforte die von Großbritannien und Preußen angebotene Vermittelung ab. und ließ die Praliminarien mit ber Pforte am 11. Hug. 1791, ben Frieden felbst zu Jaffy \*\*) (9. Jan. 1792) unterzeichnen, in welchem Rugland Dezakow und das Land zwischen dem Dnepr und Dniester behielt. bagegen die übrigen Eroberungen zurückalab.

### 96.

3) Stellung der europäischen Mächte gegen Frankreich.

Die erste öffentliche Spannung zwischen Frankreich und Teutschland betraf die Beeinträchtigung der teutschen Reichsstände im Elsasse durch die neue Ordnung der Dinge in Frankreich, mit welcher die Bestimmungen des westphälischen Friedens unvereindar waren. Ludwig 16 und die Nationalver-

<sup>\*)</sup> Martens, T. 5. p. 18.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 67.

fammlung hatten ben betheiligten Stanben fur ben Berluft Diefer Rechte Entschädigung im Gelde ober in Nationalgutern verfprochen, Die Stande aber Dies guruckgewiesen, und die Verwendung des Raifers Leopold 2 beshalb nachgesucht, welcher in Paris das= felbe Versprechen der Schadloshaltung derfelben er= hielt. fatt daß sie die Wiederherstellung der vorigen Berhaltniffe verlangten \*). - Gleichzeitig regten Die Emigranten, besonders von Coblenz aus. Die europaischen Machte jum Rampfe gegen bas neue politische System in Frankreich auf, und wahrend Le opold 2 in Italien mar, wo er feinem Sohne Ferbinand die Regierung Toskana's übertrug, veranlaften die miklungene Flucht Ludwigs 16 und die darauf folgenden Beschlusse der Nationalversammlung Die Theilnahme aller Sofe. Leovold unterzeichnete Daber (6. Jul. 1791) zu Padua ein Circularschreiben an die europäischen Sofe, worin er sie zu gemein= schaftlichen Maasregeln in hinsicht der personlichen Lage Ludwigs 16 und der Ungelegenheiten Frankreichs überhaupt veranlaßte. Diefem öffentlichen Schritte folgte zu Wien (25. Jul.) ein Praliminarver= trag \*\*) zwischen Destreich und Preußen über biese Begenstande, und im August die Bufammenkunft

\*\*) Martens, T. 5. p. 5. Die dazu gehörenden ges heimen Artifel in Martens Supplem. T. 2. p. 171.

<sup>\*)</sup> Die Beschwerden der teutschen Reichsstände beshalb beim Reichstage stehen in Reuß teutscher Staatsfanglei, Th. 34 ff. Die Decrete aber, wodurch Frankreich Unfange Entschädigung verfprach, vom 28. Oct. 1790 und vom 19. Jun. 1791, fo wie das spatere Widerrufungedecret vom 16. Dec. 1792, beim Martens, T. 6. p. 392 sqq.

bes Raisers mit bem Ronige von Preußen zu Dillnig, wo sich auch der Graf Artois, Calonne und andere Emigranten einfanden. In einer daselbst von Deftreich und Dreußen (27. Mug.) erlaffenen Erflarung (mit 6 Separatartifeln) \*) wurden theils alle feit bem Congresse zu Reichenbach noch zwischen beiben Machten nicht gehobene Migverstandnisse vollig beseitigt, theils in hinnicht Frankreichs folche Maasregeln verabredet. Die ben Ronig von Kranfreich in ben Stand fegen fonnten , "mit volliger Freiheit die Grundlagen einer monarchischen Regierung zu befestigen. welche den Rechten des Souverains und dem Wohle ber Nation gleich angemessen waren. Für Diesen Zweck waren ber Raiser und ber Ronig entschlossen, mit der nothigen Macht zu handeln. Sie hatten daber ihren Truppen Befehle gegeben, bereit ju fenn, fich in Thatigfeit zu fegen." Diefe Erflarung ward bem Grafen Artois zugestellt; Die geheimen Urtifel hingegen, welche ber Pillniger Erflarung beigefügt gewesen senn follen, haben Deftreich und Preußen nie zugestanden.

## Fort fegung.

Bevor die Beantwortung des kaiserlichen Circularschreibens von den meisten europäischen Mächten zu Wien eintraf, schien Ludwigs 16 freiwilliger Eid auf die neue Verfassung in der Mitte der National= versammlung (16. Sept. 1791), und seine Mitthei= lung deshalb an alle europäische Mächte die Verhältnisse des Auslandes zu Frankreich wesentlich zu

<sup>\*)</sup> Martens, T. 5. p. 35.

verandern; benn ludwig 16 hatte baburch für ben constitutionellen Konig Frankreichs sich er= flart. Deshalb erließ auch Leopold 2 (12. Nov. 1791) ein zweites Circularschreiben an die europai= schen Machte, in welchem er erflarte, "bag die Befahren, welche Ludwig 16 bedroht håtten, nicht mehr dringend wären, wenn sich gleich, bei der Neuheit der Verhältnisse, nicht im Voraus bestimmt entschei= ben laffe, ob die Lage des Konigs und des Konig= reiches fur die Bukunft ein Wegenstand ber gemeinsamen Sache fur Die andern Machte werde. Man moge baber bis zu diefer Entscheidung noch zusammenhalten." - Allein die andern Machte waren mit Leopolds Unsicht nicht einverstanden, und viele er= kannten die neue Verfassung Frankreichs nicht an. Guftav 3 erklarte, er betrachte Ludwig 16 als im Zustande ber Gefangenschaft; Rarl 4 von Spanien, daß er den Konig von Frankreich nicht für vollig frei halte, und Ratharina 2 verbot bem Geschäftsträger Frankreichs, am Hofe zu erscheinen, während ber russische Minister, Graf Romanzow, (19. Sept. 1791) mit den Brudern Ludwigs 16 im Namen der Raiserin, so wie der Chevalier d'Onis für den Ronig von Spanien zu Coblenz als Diplomaten unterhanbelten, und 60,000 bewaffnete Emigranten zwischen dem Rheine und der Grenze Frankreichs standen. In dieser Zeit (1. Oct.) trat die zweite Nationalversammlung in Paris zusammen. Frankreich ver= langte (1. Mov.) von dem Raiser Leopold, gegen die französischen Ausgewanderten auf teutschem Boben bestimmte Maasregeln zu ergreifen; eben so erklarte fich der frangosische Wefandte zu Trier (18. Nov.) \*).

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatstanglei, Th. 35. S. 79 ff.

worauf aber der Churfurst nicht ohne Bitterkeit antwortete, dem der Raifer in einer Rote (vom 21. Dec.) Unterstüßung von Belgien aus zusicherte. Nach diefen bie gegenseitige Spannung fleigernben. Unterhandlungen veranlaßte endlich die Rationalversamm= lung in einem Decrete (25. Jan. 1792) den Ronig. von dem Raiser eine entscheidende Untwort und vollige Genugthuung über die ftreitigen Duncte bis gum 1. Mark zu verlangen. Ludwig 16 verweigerte Diesem Decrete Die Bestätigung. Dagegen traten (7. Febr. 1792) Deftreich und Preußen zu Berlin zu einem Bundniffe ") gufammen, in welchem fie gegenfeitig ben gegenwartigen Besikstand ihrer Staaten sich garantirten, und zur Unterstützung, auf den Fall eines Ungriffes, sich verpflichteten, wobei sie bie Berfaffung Teutschlands nach ihrer Integrität aufrecht erhalten, und Rugland, Großbritannien, Holland und Churfachsen zum Beitritte zu ihrer Werbindung einladen wollten. Sogleich darauf (17. Febr.) erließ ber Fürst Raunis eine Note an ben kaiserlichen Gefandten in Paris, und (28. Febr.) Der preußische Gefandte zu Paris eine Note an den Minister der auswartigen Ungelegenheiten, wahrend gleichzeitig (15 Febr.) Ludwig 16 dem Raiser in einem Schreiben ben im Elfasse betheiligten Reichsstanden eine bestimmte Entschädigung und bis babin die Beibehal= tung aller Ginkunfte versprach, die sie feit dem 4. Mug. 1789 verloren hatten.

Ullein Leopold 2 starb (1. März 1792) vor der Unkunft dieses Schreibens. Ihm folgte sein Sohn Franz 2 in Destreich, und durch die Wahl

<sup>\*)</sup> Martens, T.5. p. 77. (teutsch), besser (frangosisch)
Supplem. T. 2. p. 172.

(5. Jul. 1792) auch als teutscher Raiser. Soaleich nach diesem Regierungswechsel übergab (11. Marx) Der frangofische Gefandte in Bien ein Schreiben Ludwias 16 nach gemäßigten Grundfagen, worauf aber (18. Marg) ber Furft Raunig antwortete, bag ber Ronia von Ungarn und Bohmen bei der letten Erflarung feines Baters beharre. Dumourieg, ber neuernannte Minister ber auswartigen Ungelegenheis ten. betrachtete die Note des Kursten Raunis als eine Rriegserflarung, und behauptete, Deftreich habe burch feine bisherigen Schritte bas Bundniß vom Jahre 1756 gebrochen. Ludwig 16 sab sich daher genothigt. (20. Upr. 1792) in ber Mationalversammlung ben Krieg gegen ben Ronig von Ungarn und Bobmen auszusprechen, wobei die Rationalversammlung in einem Decrete erflarte, baß fie feinen Eroberungsfrieg beabsichtigte, sondern blos einen Vertheidigungsfrieg gur Behauptung ihrer Freiheit und Unabhangigkeit führe.

98.

21.1 2

## 4) Der Nevolutionskampf von 1792 — 1795.

Der Rampf begann mit einem Angriffe ber Franzosen unter Roch am beau, Lafanette und Luckner auf Belgien, wo sie aber von den Destreischern zurückgewiesen wurden, und der erwartete Aufstand der Belgier nicht erfolgte. Preußen erließ (26. Jun.) eine Erklärung \*) über seine Theilnahme am Rriege, und der Herzog von Braunschweig führte (Jul.) 50,000 Preußen, mit welchen sich Destreicher,

<sup>\*)</sup> Reuß, Staatsfanzlei, Th. 36. S. 237.

Beffen und Emigranten verbunden hatten, gegen ben Rhein, und unterzeichnete bas in farfen Ausbrucken (von bem Emigranten Dulimon) entworfene und pon ben verbundeten Fürsten genehmigte Danife ft \*) 725. Jul.). Darauf folgten in Paris Die Schreckens. scenen des 10. Augusts, an welchem Zage Die Schweigergarde bem Pobel ber Parifer Borftabte und ben Köberirten von Marfeille und Breft erlag, fo wie ber. mit feiner Ramilie in ben Saal ber Nationalversammlung geflüchtete, Ronig in feiner Burde fufpenbirt, und mit feiner Familie in ben Tempelthurm als Gefangener gebracht ward. Lafanette, burch Diesen Schritt emport, verließ bas Geer, und ward als Gefangener von den Verbundeten (bis 1797) behandelt. In feine Stelle trat Dumourieg, nachbem (19. Aug.) Die Preufen die Grenze Lothringens überschritten, und gegen die Engpaffe ber Champagne fich gewendet hatten. Schnell fielen die Reftungen Longwo (23. Hug.) und Berbun (1. Cept.); nur Thionville hielt fich gegen die Deftreicher. Dumourie; mard (15. Sept.) bei Grandpre aus feiner Stellung von ben Teutschen verbrangt; allein Rellermann hinderte (20. Cept.) bei Balmy bas weitere Mordringen ber Preußen, Die, geschwächt burch Rrantbeiten, ungunftige Witterung und Mangel, fich guruckjogen, worauf longwy und Verdun wieder von ben Frangofen befest wurden. Gleichzeitig (21. Sept.) trat ber Rationalconvent in Paris an Die Stelle der zweiten Nationalversammlung. Er leitete, unter abwechselndem Partheiengewühle, den Staat bis jum 27. Dot. 1795, und erflarte fogleich am Tage feines Zusammentritts Frankreich als Republik und

<sup>\*)</sup> polit. Journal, 1792, Aug. S. 870.

die Aufhebung der Königswürde. Mit diefem Tage nahm die Republik sogar eine neue Zeitrechnung an; doch ward der neue Kalender erst

am 5. Oct. 1793 eingeführt.

Schon vor Diefen Greigniffen befegte, nach bem zwischen Destreich und Sardinien abgeschloffenen Bundniffe (25. Jul.), der General Montesquiou Savonen, und ber General Unfelme Migga (Sept.). Beide lander erklarte der Convent fur zwei neue Departemente ber Republif. Gegen Belgien wandte sich Dumouriez, und besiegte, in Verbindung mit Beurnonville und Valence, (6. Nov.) bei Gemappe ben Bergog von Sachfen-Tefchen und Clair= fait. Den größten Theil von Belgien, felbft Luttich (27. Nov.) und 2kachen (8. Dec.) besetten die Franzosen. Dagegen murben die Folgen von Cuftine's abenteuerlichem Zuge, auf welchem er Spener, Worms, Maing (21. Oct.) und Frankfurt am Main (22. Oct.) genommen, ben Zug an ben Nieberrhein aber unterlaffen hatte, durch die Wiedereroberung Frankfurts (2. Dec.) von den Preußen und Beffen. und durch die Capitulation von Maing (22. Jul. 1793), welche Ralfreuth bewirfte, ausgeglichen. Auf den Untrag des Raisers beschloß (23. Nov. 1792) ber Reichstag den Reichskrieg gegen Frankreich mit der Stellung des Dreifachen, erklarte ihn aber erst am 22. Marz 1793, nachdem bereits bas Haupt Ludwigs 16, nach einem vor den Schranken des Mationalconvents mit zügelloser Willführ geführten Processe \*), (21. Jan. 1793) unter der Guillotine gefal-

<sup>\*)</sup> Ernst Ludwig Posselt, Proces gegen ben letten König von Frankreich Ludwig 16 und bessen Ges mahlin. 1x Theil. Nurnb. 1802. 8. — de Seze,

len war. Diese Hinrichtung wirkte burch gang Europa Erfraunen und Erbitterung. Die frangofischen Gefandten wurden aus Madrid und London gewiesen. Dagegen erklarte ber Mationalconvent (1. Febr.) an Großbritannien, und zugleich an den Erbstatt= halter der Miederlande, als brittischen Bundesaenoffen, fo wie (7. Marg) an Spanien ben Rrieg. Seit dieser Zeit ward Großbritannien ber Mittelpunct ber Werbindung gegen Frankreich, theils durch eigne Theilnahme an dem Rampfe, theils durch ansehnliche Hulfsgelder an viele europäische und teutsche Kursten. So schloß Großbritannien Vertrage mit Rugland (25. Marz), mit Sardinien (25. Upr.), mit Spanien (18. Mai), mit Reapel (12. Jul.), Preußen (14. Jul.), Deftreich (30. 2lug.), Portugal (26. Sept.), und besondere Subsidienver= trage mit Bannover (6. Marz), Beffen-Raffel (10. Upr.), Baden (21. Sept.), Darmftabt (3. Det.) und mit Braunschweig (8. Nov. 1794). Gelbst ber Dapst und Toffana traten gegen Frant= reich auf; nur Schweben, Danemart, Die Schweiz, Die Pforte und Mordamerita blieben neutral.

Der augenblickliche Erfolg, mit welchem Dumouriez den Feldzug im Jahre 1793 durch die Einnahme von Breda (25. Febr.) und Gertruidenberg (4. Mårz) eröffnete, ward vereitelt, als der Prinz von Coburg, der Herzog von Braunschweig und der Feldmarschall Freitag gegen die Massen der Franzosen vordrangen, die Destreicher (2. Mårz) Aachen nahmen, Mastricht (3. Mårz) entsetzen, bei Tongern (4. Mårz)

Bertheidigung Ludwigs 16. Aus dem Franz. Lpz.

fiegten, Luttich (5. Marg) befegten, und Coburg in zwei Schlachten bei Meer winden (18. Marz) und bei tom en (22. Marg) ben Dumouriez bestiegte, morauf Belgien, das der Convent bereits der Republik einverleibt hatte, wieder erobert ward. Berdachtig wegen seiner Niederlagen und wegen seiner geheimen Verbindung mit dem Bergoge von Orleans, follte Dumouriez durch Conventsdeputirte verhaftet werden; er aber nahm diese Deputirten gefangen und sandte sie bem Prinzen von Coburg. Allein wie er fein Beer gegen Paris führen wollte, blieben ihm faum 1500 Mann, mit welchen er zu den Deftreichern fluchtete. In diesem Hugenblicke bot Frankreich, aber vergebens, an Destreich den vorigen Besitsstand an \*). Coburg siegte barauf bei Famars (23. Mai), und nahm die Festungen Condé (10. Jul.) und Balenciennes (28. Jul.). Die Preußen, und die mit ihnen verbundeten Destreicher und Teutschen, brangen, nach ber Ginnahme von Maing (Jul.), gegen den Elfaß vor; die Spanier überschritten die Porenden; Toulon ergab fich den Britten; Die Bendée wogte im Burgerfriege \*\*) auf. Im Convente felbst standen zwei Factionen einander gegen über; ein Theil der Deputirten bemächtigte sich, unter bem Namen des Wohl= fahrtsausschuffes, (6. Upr.) der Regierung. Bald aber siegte, nach einem dreitägigen Blutbade (31. Mai — 2. Jun.), die Parthei des Berges über die gemäßigte, und Robespierre leitete das Ganze

<sup>\*) (</sup>v. Haller,) geheime Geschichte der Rastadter Friesdensunterhandlungen (s 1. 1799. 8.) Th. 1, S. 40 f.

<sup>\*\*)</sup> de Bourniseaux, histoire des guerres de la Vendée et des Chouans, depuis l'année 1792 jusqu'au 1815. 2 Tom. Paris, 1819.

mit ber Macht eines Dictators bis zu seinem Sturze am 28. Jul. 1704. Gine zweite Berfassung \*). mit einem Vollziehungsrathe von 24 Mitaliedern. ward am 24. Jun. 1793 befannt gemacht, bereits aber am 13. Aug. suspendirt, worauf ber Bohlfahrtsausschuß (16. Hug.) das französische Wolf in Daffe zum Kampfe aufrief, die Nationalgarden mit den Linientruppen verschmolz, und 13 Heere gegen die andringenden Beere ber Auslander bildete. Co warb Frankreich ein Feldlager, mabrent in feinem Innern Das Schreckenssystem muthete. Die gange bis babin gewöhnliche Urt, Krieg zu führen, veränderte sich \*\*), und erft später lernte das Ausland sich in der neuen Strategie verstehen. Carnot \*\*\*), Mitglied Des Wohlfahrtsausschusses, leitete die Bewegungen der aufgebotenen Massen; Marseille und Lyon, wo die Gegner des Wohlfahrtsausschusses sich behaupteten, wurden überwältigt; Toulon entriß Dugommier ben Britten. Die Coalifirten felbst trennten sich nach den erlittenen Verlusten. Go verließen die Sannoveraner Flandern, nachdem Houchard bei Honts= cooten (8. Sept.) sie unter Freitag geschlagen hatte, um Dünkirchen zu erobern, und Jourdan bestegte den Prinzen von Coburg (15. und 16. Oct.) bei Wattigny. Zwar siegte ber Bergog von Braun= schweig noch bei Pirmafens (14. Sept.) über Doreau, und Wurmfer ersturmte (13. Oct.) die Beif-

<sup>\*)</sup> Sie steht in den Constitutionen der europ. Staaten, Th. 1, S. 114 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bemerkungen über die französische Armee der neuessten Zeit, oder der Epoche von 1792 — 1807. Königsb. 1808. 8.

<sup>\*\*\*)</sup> ftirbt 1823 ju Magdoburg.

senburger Linien; allein die neuen, nach dem Elfasse gesandten, Feldherren, Pichegru und Hoche, truckten, nach den Gesechten bei Bitsch und Bissingen (17. Nov.), den herzog von Braunschweig und Kalfreuth nach Kaiserslautern zurück, wo die Preußen einen dreitägigen Ungriff der Franzosen (28.—30. Nov.) auf ihr sestes Lager zurückwiesen, bis Pichegru (22. Dec.) die östreichischen Linien bei Fresch weiler überwältigte, und dadurch den Rückzug der Destreicher über den Rhein, und der Preußen bis in die Gegend von Mainz bewirkte.

Rach Diefen entscheibenden Tagen erfaltete bie Berbindung zwischen Deftreich und Preußen. Der Bergog von Braunschweig nahm feine Entlaffung; Möllendorf erhicle (31. Jan. 1794) ben Dberbefehl ber Preußen. Zwar erneuerte Preußen (19. Upr.) im Saag ben Subfibienvertrag mit Großbritannien und holland; allein fein Untheil am Rampfe im Jahre 1794, der hauptfachlich ber Wiedereroberung Belgiens nach Dacks Plane \*) galt, beschrankte sich auf die Eroberung der frangofischen Berschanzungen bei Raiferstautern (23. Mai) durch Möllendorf, und auf einzelne Gefechte, worauf die nachtheilige Wendung des Feldjuges in Belgien die Deftreicher, Reichstruppen und Preußen (Oct.) jum Ruckzuge über ben Rhein nothigte, und die Frangosen (24. Dec.) die Rheinschanze bei Mannheim nahmen.

Im Innern Frankreichs wuthete der Burgerfrieg; in Paris der wilde Kampf der Factionen. So brachte (5. Upr.) Robespierre seinen Gegner Danton

<sup>\*)</sup> Nähere Beleuchtung des dem ic. v. Mack zugeschriebenen Operationsplanes für den Feldzug 1794 des östreich : französischen Krieges. 3 Th. Berl. 1796. 8.

unter die Buillotine, unter melder der lang Gefürch= tete selbst drei Monate spater mit seinen vertrauteften Unhångern (28. Jul.) verblutete, worauf allmählig gemå figtere Grundfage im Convente die Dberhand gewannen. Während Diefer Zeit follte Macks Plan in Belgien verwirklicht werden. Der Raiser Frang erschien beim Becre, das der Pring von Coburg (17. Upr.) bei Chateau Cambresis, und (26. 2(pr.) bei Landrech zum Siege führte. Doch Dis chegru's Wordringen in Westflandern, im Ruden der Verbundeten, nothigte die Destreicher, gegen ihn sich zu wenden, worauf er sie bei Tournan (22. Mai) befiegte, fo wie Jourdan, nachdem er Charleroi (23. Jun.) genommen hatte, bei Fleurus (26. Jun.) den Prinzen von Coburg schlug, und barauf mit Dicheary sich vereinigte. Die Coalisirten trennten sich; Jourdan folgte ben Destreichern, in beren Dberbefehle Clairfait an Coburgs Stelle trat, Dichegru den Britten. Niederlandern und Sannove= ranern. Belgien und bas ganze linke Rheinufer, bis auf Luxemburg, das erst am 6. Jun. 1795 capitus lirte, fam in die Bande ber Frangosen. Bon Belgien aus brang Dichegru im hollandischen Flandern vor; es fielen Sluis (24. Hug.), Bergogenbufch (12. Det.) und Mimme gen (8. Mov.). Dann führte er fein Beer (27. Dec.) über die zugefrornen hollandischen Bluffe, und befette (21. Jan. 1795) Um fter bam, nachdem der Erbstatthalter (17. Jan.) nach Eng= land sich geflüchtet hatte. Die niederlandischen Pa= trioten schlossen sich sogleich ben Franzosen an; ber Freistaat der Miederlande erhielt eine demokratische Staatsform; die Erbstatthaltermurbe, ber Abel und die burgerliche Ungleichheit in Hinsicht der firchlichen Befenntniffe ward aufgehoben, fo wie ein Bundniß\*) (16. Mai) zwischen Frankreich und der neugesstatteten batavischen Republik abgeschlossen, in welchem Frankreich die Selbstständigkeit und Unabshängigkeit Vataviens, und die Aushebung der Stattshalterwürde gewährleistete, wogegen Vatavien 100 Mill. Fl. zahlte, das hollandische Flandern, Mastricht und Venloo, gegen das Versprechen künstiger Entschäbigung, an Frankreich abtrat, und die Schelde ersöffnete.

Schon nach bem Sturze bes Robespierre trug bas teutsche Reich beim Raiser auf Ginleitung eines Friedens an; der Raifer aber bewirfte (13. Oct. 1794) burch ein Reichsautachten die Stellung des Runffachen bes Reichsheeres. Den erften Frieden mit Frantreich schloß (9. Febr. 1795) Toffana \*\*), ibm folgte der Friedensschluß mit Preußen zu Bafel : ) (5. Upr.), in welchem Preußen seine jenseits des Rheins gelegenen Lander in französischen Banden ließ, und die Friedensvermittelung zwischen Frankreich und den teutschen Fürsten übernahm. Huf diesen Frieden mard (17. Mai) zwischen beiden Dlachten eine Dem ar cationslinie and abgeschlossen, welche dem nord. lichen Teutschlande Neutralität und den Schus Preu-Bens zusicherte, sobald die nordlichen Reichsstande ihre Contingente von dem Reichsheere abrufen wurben. - Dem Frieden mit Preußen folgte zu Bafel (22. Jul.) ber Friede mit Spanien +), in welchem Spanien seinen Untheil an Domingo an Frank.

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 532.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 455.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 495.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 503.

<sup>†)</sup> ibid. p. 542.

reich abtrat, und (28. Aug.) der Friede mit he se n= Rassell\*), welches, bis zum allgemeinen Frieden, Rheinsels, St. Goar, und den auf dem linken Aheinsuser gelegenen Theil der Grafschaft Rasenellnbogen in Frankreichs Händen ließ. Waren gleich Großsbritannien und Destreich über den preußischen Separatsrieden empfindlich; so benußte das erste doch die Demarcationslinie für Hannover, und der Raiser empfahl (19. Mai) die Einseitung zum Neichsfrieden, der aber nicht zu Stande kam, weil Frankreich auf den Abtretung des linken Rheinusers, Teutschland auf den Bedingungen des westphälischen Friedens beharrte.

So glanzend fur Die Waffen ber Republikaner ber landfrieg geführt mard; so nachtheilig war für sie ber Seefrieg, besonders weil die Officiere ber frangofischen Marine größtentheils aus Ablichen bestanden, die auswanderten, und der Mationalconvent die Rolonieen vollig vernachläffigte. Schon im Jahre 1793 bemachtigten fich die Britten Tabago's (15. Upr. 1793), Dondichern's in Offindien (23. Mug.), des Hafens von Toulon (29. Mug.), des frangofischen Untheils an Domingo (Gept.), und im Jahre 1794 ber Infeln Lucie, Guabeloupe, Martinique und Korsika. Auf der Bobe von Dueffant besiegte (1. Jun. 1794) ber Abmiral Some ben Viceadmiral Villaret-Joneufe; in ber Nahe von Savona (14. Mar; 1795) Sotham Die Touloner Flotte unter Martin; und Bredfort (23. Jun.) Die Brefter Flotte bei l'Drient unter Willaret = Joneuse. Bis in die Mitte des Jah. res 1795 hatten die Frangosen 40 linienschiffe und 37 Fregatten verloren. Gine ruffische Flotte unter

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 548.

Chanisow (Jul. 1795), gegen Frankreich bestimmt, ging blos in den Kanal. Nach der Verbindung Vataviens mit Frankreich eroberten aber die Britten auch die niederländischen Flotten und Kolonicen (Cep-lon, die Molucken, Demerary und Essequebo); namentlich brachte der Admiral Elphinstone das Vorgebirge der guten Hossinung (16. Sept. 1795) zur Capitulation, und nöthigte später (16. Aug. 1796) den Admiral Lucas, der dasselbe wieder erobern sollte, mit neun Schiffen sich zu ergeben.

Ernst Ludw. Posselt, Krieg der Franken gegen die wider sie verbundeten Machte. 2 Theile. Frkf. 1793. 8.

3. G. Pahl, Geschichte des franzofischen Revo-

lutionskrieges. 3 Theile. Stuttg. 1799. 8.

Fr. Gent, über den Ursprung und Charafter des Krieges gegen die franz. Nevolution. Berlin, 1801. 8.

### 99.

### 5) Die zweite und dritte Theilung Polens.

Seit dem Jahre 1764 hatte Polen unter dem drückenden Einflusse Rußlands (§. 74.) gestanden; die erste Theilung dieses Staates im Jahre 1772 war eine Folge davon. Noch war in der Seele patriotischer Polen dieser Vorgang nicht verschmerzt, als der im Jahre 1787 zwischen Rußland, Destreich und der Pforte ausgebrochene Krieg die Polen zu der Hossenung belebte, ihrem Staate eine neue Verfassung, und mit derselben verjüngte Kraft und Selbstständigfeit zu geben. Bei der damaligen Stellung Preußens gegen Rußland und Destreich ward (29. März 1790) zwischen Preußen und Polen (§. 95.) ein Freundschafts und Bundesvertrag unterzeichnet, in welchem

Preußen die Integrität Polens nach bem bamaligen Besikstande und die Bedingungen ber neuen Verfassung gemabrleistete, welche (3. Mai 1791) vom Konige und der Nation feierlich angenommen ward. Der Churfurft von Sachsen lehnte aber Die für ihn, in dieser Verfassung ausgesprochene, erbliche Thronfolge ab, und, bald nach dem von Ratharina 2 mit der Pforte abgeschlossenen Frieden zu Jaffn, bildete fich in der Targowißer Conföderation (14. Mai 1792), geleitet von Felix Potocki und Branicki, bas Sustem ber Reaction gegen Die neue Verfassung und gegen die Husbebung der Unarchie in Polen. Während Ratharina (18. Mai) gegen die Republik Polen den Krieg aussprach, erließ sie gleichzeitig an die Polen die Erklarung, daß ihre Truppen als Freunde famen, um die "vorige Freiheit" der Republik herzustellen. Der polnische Reichstag suchte Destreichs Vermittelung, welche abgelehnt ward, und Preußens vertragsmäßige Gulfe, worauf aber (8. Jun. 1792) Preußen erwicderte, daß. feit dem abgeschlossenen Bundniffe, die Lage ber Dinge in Hinsicht ber neuen Verfassung Polens und in Bin= ficht der Gefinnungen der patriotischen Parthei in Diefem Reiche fehr sich verandert habe. Noch erließ (30. Mai) der polnische Reichstag einen Aufruf an die Nation zur Vertheidigung bes Vaterlandes und ber neuen Verfassung, worauf er sich vertagte. Gin ruffi= sches Heer von mehr als 100.000 Mann überschritt Die Grenzen Polens, und kampfte mit den schwachern Massen unter Joseph Poniatowski, Kosciusko und Wiethorski. Allein der Konig felbst erklarte sich (23. Jul.) für die Targowißer Confoderation, und befahl ben polnischen Beeren, die Feindseligkeiten einzustellen. Darauf verließen Ignaz Potocki, Malachowski,

Savieha und viele andere ben Boben Polens. Gegen Die polnischen Jakobiner führte Möllendorf (16. Jan. 1793) ein preußisches Beer nach Grofpolen; Die Preußen besetten (24. Febr.) Danzig. Dem von ruffischen Truppen eingeschloffenen Reichstage zu Grodno erflarten (19. Upr.) die Gefandten Ruglands und Preufens, daß beide Machte, im Ginverstand= niffe mit Destreich, beschloffen hatten, Die Republit in engere Grenzen einzuschließen, wodurch es leichter fenn murde, in dem Refte von Dolen eine weise Berfaffung zu grunden und zu erhalten. Der Reichstag ju Grodno mußte im Wertrage vom 13. Jul. \*) an Rugland (auf 4553 Q. Meilen mit mehr als 3 Mill. Menschen) bas land von der Spise Sem= gallens bis an die Grenze Galiziens und von da bis Jahorlik überlassen, wogegen Katharina allen Unspruchen auf das übrige Polen entsagte, und beffen Integritat gewährleistete, so wie sie diejenige Wer-fassung, welche der jezige Reichstag aufstellen wurde, zu garantiren versprach. Eben fo trat ber Reichstag im Vertrage vom 25. Sept. \*\*) an Preußen (auf 1061 Q. M. mit 1,136,000 Einw.) Danzig. Thorn und den größten Theil von Großpolen ab, welcher den Namen Sudpreußen erhielt, wogegen auch Preußen allen weitern Unsprüchen an Polen ent= fagte, und, auf Verlangen, ber Nation die Verfaffung zu garantiren versprach, welche der damalige Reichs= tag entwerfen wurde. Un Destreich fam nichts bei Dieser zweiten Theilung.

Mit dem Refte von Polen Schloß Ratharina

<sup>\*)</sup> Martens, T. 5. p. 162.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 202.

(16. Oct. 1793) einen Unionsvertrag \*), in welchem Volen versvrechen mußte. Die Leitung funftiger Rriege Rugland zu überlaffen, ben Ginmarich ruffischer Truppen, auf vorherige Unzeige, in Polen gu verstatten, und nur mit Ruflands Ginwilliauna Vertrage mit bem Auslande zu schließen. Seit die= fer Zeit regierte Jgelftrom in Warschau; ein ruffisches Beer blieb in Polen fteben. Da wogte ber polnische Freiheitsfinn zum lettenmale auf unter Rofciusto. der Cracau (23. Mar; 1794) nahm, und unter Mabalinsti in Subpreußen. In einem blutigen Aufstande (17. Apr.) wurden die Ruffen aus Warfchau vertrieben, und der Ronig sufpendirt. Rosciusto Schlug mehrere ruffische Beerestheile: Die Dreußen wurden zur Aufhebung ber Belagerung von Warschau genothigt. Allein es fehlte ben Polen an Ginheit im Innern und an Unterftugung vom Auslande; benn, außer den neuen heeren Ruglands und Preußens, brangen, auf die Veranlaffung beider Machte, auch Die Deftreicher (Jul. 1794) in Polen vor. Rofciusto ward (10. Oct.) vom ruffifchen Generale Ferfen ge= Schlagen und gefangen, und Praga (4. Nov.), Die Worstadt Warschaus, von Souwarow erstürmt. Zur britten Theilung Polens vereinigten sich die drei Machte durch besondere Vertrage. Destreich und Rufland unterzeichneten ben ihrigen am 3. Jan. 1795 \*\*), Preußen den seinigen mit Destreich und Rußland am 24. Oct. 1795 \*\*\*). Der König von Polen verzichtete (25. Nov.) \*\*\*\*) auf seine Burde,

<sup>\*)</sup> Martens, T. 5. p. 222.

<sup>\*\*)</sup> ibid. T. 6. p. 699.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 702.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 714.

und lebte als Pensionair der drei theilenden Machte

zu Petersburg (wo er 12. Upr. 1798 starb). In dieser dritten Theilung \*), seit welcher der tausendjährige Name Polens aus dem europäischen Staatensysteme verschwand, nahm Preufen, mit Einschluß Barschaus, (auf 977 Q. M. und 939,000 Ginm.) den Rest von Rama, Theile von Masovien, Podlachien u. f. w. Es gestaltete die in den beiden letten Theilungen gewonnenen polnischen Lander unter den Namen: Sudpreußen, Reu = Oftpreußen und Meu = Schlesien. — Deftreich nannte seine neuen Erwerbungen (auf 800 D. M. mit 1 Mill. Ginw.) Westgalizien. — Rußland endlich gewann Wolhynien, ben größten Theil von Samogitien und Litthauen und einen Theil von Brzefc und Chelm (ungefahr 2000 Q. M. mit 1,200,000 E.). — 1leber Diese Theilung erließen Die drei Machte am 25. Jul. 1797 eine gemeinschaftliche Erflarung \*\*) an bie teutsche Reichsversammlung. — Noch im Jahre 1795 (18. Marg) hatte Ratharina 2 bas Bergogthum Rurland \*\*\*\*) bem ruffischen Reiche einverleibt, und ben letten Bergog auf Pension gesett.

Außer dem Rulhiere gehoren hieher:

Frang Jof. Jetel, Polens Staatsveranderungen und lette Berfaffung. 6 Theile. Wien, 1803 ff. 8. (Rollowtan,) Bom Entftehen und Untergange

<sup>\*)</sup> Der Definitivvertrag zwifden Rufland und Preufen vom 26. Jan. 1797, Martens, T. 6. p. 707. fo wie die Beitrittsacte Deftreichs ju diefem Definitive vertrage p. 715.

ibid. T. 6. p. 717.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. T. 6. p. 476. und T. 7. p. 508.

der polnischen Constitution vom 3. Mai 1791. (Teutsch von Linde.) s. l. 1793. 8. Sirisa, Polens Ende. Warschau, 1797. 8.

#### 100.

# 6) Der Revolutionskampf von 1795—1797.

Hatten gleich die drei Hauptmächte des Festlanbes zur Theilung Polens sich vereinigt; so war boch, seit Preußens Separatfrieden zu Basel. zwischen Preußen und Deftreich Entfremdung eingetreten. Rafiland nahm, unter Katharina 2, außer donnernden Manifesten gegen den Jakobinismus, keinen wesentlichen Untheil am Kriege gegen Frankreich; Bata-vien aber war seit 1795, als Schweskerrepublik, an Die politischen Interessen des machtigen Nachbarstaates gefettet; Spanien schloß (19. Hug. 1796) ein Offensiv = und Defensivbundnig \*) mit ber Republik Frankreich, und gleichzeitig (5. Aug. 1796) Preu-Ben mit derfelben einen geheimen Bertrag \*\*), in welchem Preußen vorläufig in die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich, Frankreich aber in die Entschädigungen für Preußen und für die Sauser Oranien und Beffen = Raffel willigte.

Ullein noch vor diesen letten Ereignissen kundigten, im Spätjahre 1795, Destreich und das teutsche Reich den Waffenstillstand an Frankreich auf, und erneuerten den Rrieg, nachdem Pitt neue Desensivverträge mit Rußland (18. Febr. 1795) \*\*\*\*), und

\*\*\*) Martens, T. 6. p. 462.

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 656. \*\*) ibid. p. 650. und Haberlins Staatsarchiv, Heft 14, S. 253.

mit Destreich (20. Mai) \*), auf die gegenseitige Gewährleistung aller ihrer Besitzungen, abgeschlossen, und beide Bundnisse in der sogenannten Triple= allians (28. Sept.) zu bem gemeinschaftlichen Interesse aller drei Machte vereiniget hatte. Die Franjosen gingen (Sept.) an drei Orten über ben Rhein; allein Pichegru, im geheimen Einverståndnisse mit den Bourbonen, wirkte mit Jourdan nicht nach einem gemeinschaftlichen Plane. Clairfait siegte bei Höchst (12. Oct.) und bei Maing (29. Oct.), Wurmfer über= waltigte Mannheim (22. Nov.), und überschritt den Rhein. Jourdan behauptete nur noch Duffeldorf diesseits des Rheins. Ein Waffenstillstand (30. Dec.) beendigte den Feldzug des Jahres 1795; Clairfait legte ben Dberbefehl nieder (10. Febr. 1799), den der Erzherzog Karl übernahm. Obgleich seit Robespierre's Hinrichtung die

Kaction ber Jakobiner von der Leitung der Staats= geschäfte entfernt war; so wogte doch der Geist dieser Faction zu wiederholten malen in Paris auf, bis augenblicklich mit der Ginführung der dritten Ber= fassung \*\*) und mit der Ginsegung des Directoriums \*\*\*) fur die vollziehende Gewalt, und bes Rathes der Funfhundert und der Alten fur die gefeß= gebende Gewalt, (27. Oct. 1795) eine neue Haltung ins innere Staatsleben Frankreichs fam , wenn gleich eine Werfassung, welche die bochste Gewalt, mit

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 522.

<sup>\*\*)</sup> Constitutionen der europ. Staaten, Th. 1, S. 137.

<sup>\*\*\*)</sup> J. C. G. Och aumann, Gefchichte der Republik Frankreich unter ber Directorialregierung bis jum Definitivfrieden mit Deftreich. Salle, 1798. 8.

III.

mafflicher Festhaltung ber Theorie, nach ihren beiben Hauptbestandtheilen vollig von einander trennte, auf Die Dauer nicht bestehen konnte. Das Directorium mufite die, bis auf 40 Milliarden vermehrten, Uffig= naten gang fallen laffen, und machte, zur Eroffnung bes Feldzuges vom Jahre 1796, eine gezwungene Unleibe von 600 Mill. Franken, und ein neues Da= piergeld unter dem Namen der Territorialmandate.

Dieser Feldzug war, nach Carnots Plane, auf einen dreifachen Angriff Destreichs berechnet, und follte von Duffeldorf aus burch Jourdan, vom Oberrheine ber durch Moreau, und in Italien durch Bonaparte \*), ausgeführt werden. Bonaparte übernahm (30. Marg 1796) ju Migja ben Dberbefehl uber ein Beer, bem es an allen bringenden Bedurfnissen fehlte; nach zwolf Monaten (18. Upr. 1797) unterzeichnete er Die Praliminarien des Frieden mit Deftreich. Ihm ftanden an der Spige der Deftreicher Beaulieu, und ber Piemontefer Colli gegen über. Bei Woltri (11. Upr.) von den Destreichern guruckgebruckt, fiegte er (12. Upr.) bei Montenotte, und (14. Upr.) bei Millesimo, worauf die Dest= reicher sich von den Piemontesern trennten, um die sombardei zu vertheidigen, mahrend Bonaparte Die lektern bei Ceva (20. Upr.) und Mondovi (21. Upr.) marf, ben Ronig von Sardinien (28. Upr.) jum Waffenstillstande brachte, bei Piacenza (8. Mai)

<sup>\*)</sup> Kr. Saalfeld, Gefchichte Napoleon Buonaparte's. Lpg. u. 21t. 1815. 8. D. 2f. in 2 Theilen, 1817. — Chr. Aug. Fischer, collection générale de lettres, proclamations, discours etc. de Napoléon. 2 T. à Leipsic, 1802 sqq. 8. (reicht bis jum Jung 1812.) - Huthentische Geschichte des frangof. Dies wolutionskrieges in Stalien. Lpg. 1798. 8. . 233

über ben Do ging, mit Parma (9. Mai) Waffenfillstand schloß, und durch den Uebergang über die Brucke von Lobi (10. Mai) bas Schickfal ber Lombarbei entschieb. Der Konig von Sardinien überließ im Frieden \*) (15. Mai) Savonen und Mizza an Franfreich, und einstweilen die festen Dlage Diemonts den französischen Truppen. Der Bergog von Modena schloß (17. Mai) Baffenstillstand; zu Mailand fprach (20. Mai) Bonaparte die Freiheit ber Lombardei aus, mabrend Beaulieu hinter die Etich sich zog; ber Dapst erhielt (23. Jun.) einen Waffenstillstand, wie die Fürsten Oberitaliens, fur Weld, Lieferungen und Runftwerke, und fpater (19. Rebr. 1797) ben Frieden zu Tolentino \*\*) mit ber Verzichtung auf Bologna, Ferrara, Romagna und Avignon. Meapel trat, ohne Opfer. vom Kampfe im Waffenstillstande (5. Jun.), und in bem barauf folgenden Frieden \*\*\*) (10. Dct.) guruck. Genua suchte (9. Oct.) französischen Schuß \*\*\*\*), Parma schloß (5. Nov.) †) Frieden, und Korsika ward den Britten wieder entriffen. Noch ward aber in Italien um Mantua gefampft, bas Bonaparte (seit dem Jul. 1796) belagerte. Wurmfer drang, an Beaulieu's Stelle, von Inrol aus mit zwei Beeren vor. Bonaparte, in der Mitte zwischen beiden, schlug zuerst das eine unter Quosdanowich bei Brefcia ober Lonado (3. Aug.), und dann (5. Aug.) Wurm= fern selbst bei Castiglione. Rach Eprol zurückge=

<u>ระบาท และ เกาะสายสาย (การสายสายสายสายสายสายสายสายสายสาย</u>

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 611.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 642.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 636.6 sain(6.22) (.130 % possessed) (\*
\*\*\*\*) ibid. p. 647.

in Lintfoland. 5 E. il. Beien, 1853 in ibidi (†

worfen, rückte Wurmser doch von neuem vor, mußte aber, bei Roveredo (4. Sept.) und bei Bassano (9. Sept.) besiegt, sich durch die Franzosen durchschlazgen (12. Sept.), um nach Mantua sich zu wersen. Darauf erschien Alvinzy mit einem neuen Heere in Italien; allein auch dieses ward von Bonaparte bei Arcole (15—17. Nov.) und bei Rivoli (14. Jan. 1797) besiegt, so daß endlich Mantua (2. Febr.) fallen mußte. Nach diesem Ereignisse ging (Mårz 1797) der Erzherzog Rarl selbst vom Rheine nach Italien; doch Bonaparte drang unaushaltbar über den Tagliamento, und in drei Hecreshausen über Laybach, Rlagensurt und Bozen vor, woraus (18. Upr. 1797) zu Leoben in Steyermark die Friedenspräliminiarien zwischen Frankreich und Oestreich unterzeichnet wurden.

Schon stand Bonaparte als Sieger in der lombardei, als Destreich (21. Mai 17.96) den Waffenstillstand am Rheine kundigte. Kleber und Lefebore brangen (4. Jun.) bis in die Gegenden der Lahn; allein der Erzherzog Karl\*) siegte bei Westar (15. Jun.) über Lesebore. Schon war Dusseldorf bedroht, als Moreau bei Straßburg (24. Jun.) über den Rhein ging, die Destreicher unter Sztarran bei Renchen (28. Jun.), unter Latour (5. Jul.) bei Rastadt, und unter dem herbeigeeilten Erzherzoge Karl (9. Jul.) bei Ettlingen schlug. Geschwächt am Niederrheine, mußten die Destreicher dem von Dusseldorf aus vordringenden Jourdan weichen, während Bernadotte und Championet zwischen Neuwied

300

<sup>\*) (</sup>Erzherzog Karl,) Grundfaße ber Strategie, erläutert durch Darstellung des Feldzuges von 1796 in Teutschland. 3 Theile. Wien, 1814. 8.

und Coblenz über ben Rhein gingen. Im füdlichen Teutschlande schlossen der Bergog von Wirtemberg und der Marfaraf von Baden Waffenstillstand mit Frankreich, welchem Beispiele ber schwabische Rreis folgte, worauf aber der Erzherzog Rarl (29. Jul.) Die schwähischen Rreistruppen entwaffnen ließ und beimschickte. Demungeachtet schloffen Birtemberg (7. Aug.) \*) und Baben (22. Aug.) \*\*) Geparatfriedensvertrage mit Frankreich zu Paris, worin beide auf alle ihre Besitzungen und Rechte auf dem linken Rheinufer verzichteten. Gelbft ber oberfachsisch e Kreis trat (13. Aug.) durch einen Neutrali= tåtspertrag vom Rampfe zurud. Schon hatte Moreau (21. Aug.) Augsburg und Jourdan Amberg (19. Aug.) besetzt, als der Uebergang des Erzberzogs Karl bei Ingolftadt auf das linke Donauufer (17. Hug.) ben Charafter des Rrieges in Teutschland veranderte. Denn Jourdans rechter Flügel unter Bernadotte ward (22. und 23. Aug.) bei Reumart und Teining zersprengt, und Jourdan selbst, auf seinem Ruckzuge, vom Erzherzoge (5. Sept.) bei Burgburg, (16. Sept.) bei Limburg, und (20. Sept.) bei Alten= fir ch en geschlagen. Blos Duffeldorf und Neuwied blieben ben Franzosen am rechten Rheinufer. Un Jourdans Stelle trat Boche, der den Wendeefrieg beendigt hatte.

Jourdans Dieberlagen wirkten auf Moreau's Beer zuruck. Zwar hatte Moreau, nach ber Ginnahme von Hugsburg, den lech überschritten und den Churfürsten von Pfalz = Bayern (7. Sept.) zum Waffenstillstande gebracht; allein fein Verluft im Rampfe bei Mun-

<sup>\*)</sup> Martens, T. 6. p. 670.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 679.

chen (11. Sept.) gegen Frohlich, die Bewegungen der östreichischen Heere, ihn vom Rheine abzuschneisten, und der Ausstand der Landbewohner in Schwaben bestimmten ihn zum Rückzuge an den Rhein, den er (seit dem 19. Sept.) unter großen Gesahren und fortdauernden Kämpfen, mit der größten Besonsnenheit und Umsicht (26. Det.) ehrenvoll beendigte. Kehl ward noch bis zum 9. Jan. 1797, Hüninsgen bis zum 1. Febr. von den Franzosen vertheidigt, ehe beide an die Destreicher übergingen.

Zwischen Frankreich und Großbritannien zerschlugen sich die (Oct. 1796) zu Paris begonnenen Friedensunterhandlungen, weit Lord Malmesbury die Herausgabe Italiens und Belgiens verlangte. Allein Bonaparte's Siege führten, unter Vermittezlung Neapels durch dessen Gesandten de Gallo zu Wien, zu den Präliminarien zu Leoben \*) (18. Apr. 1797), in welchen Destreich auf Belgien und Mailand verzichtete, die Einleitung eines Congresse zum Frieden mit Teutschland auf die Grundlage der Integrität desselhen übernahm, sich aber in den geheimen Artikeln die Wiedererlangung von Mantua, und eine Entschädigung durch einen Theil des venetianischen Staates vorbehielt, der dagegen die drei papstlichen Legationen erhalten sollte.

Doch in der Zwischenzeit zwischen diesen Praliminarien und der Unterzeichnung des Friedens ward nicht nur von Bonaparte (2. Jul.) die neue cisalpinische Republik in ihrem Innern gestaltet, und

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 3. p. 126. Die geheimen Urtikel auch in Posselts Unnalen, 1804, St. 12.

Genua (22. Mai) bemofratifirt \*), fonbern auch, wegen eines in Verona (3. Mai) gegen die Franzosen ausgebrochenen Aufstandes, die bisherige aristofratische Staatsform Benedigs (12. Mai) bemofratifirt, Dieser Freistaat aber im Frieden von Campo Kormio gang aufgelofet, nachdem, vor diesem Bertrage, (4. Sept.) aus dem frangofischen Directorium Die gemäßigt gefinnten Directoren Carnot und Barthelemn von ihren Collegen ausgeschieden, und Die zu Roffel zwischen Frankreich und Großbritannien erneuerten Friedensunterhandlungen (5. Dct.) abge= brochen worden waren. Daher erhielt ber Friede von Campo Formio \*\*) zwischen Frankreich und Destreich (17. Oct. 1797) manche von den Praliminarien abweichende Bestimmung. Deftreich verzich= tete auf Belgien (das vom Convente bereits im Jahre 1793 Frankreich einverleibt worden war), und erkannte die neugestiftete cisalvinische Republit an, welche aus Mailand und Mantya, aus den Staaten des, feiner Lander beraubten. Bergogs von Modena, aus den drei vom Papste abgetretenen legationen, Bologna, Ferrara und Romagna, aus der von der Schweiz getrennten Landschaft Beltlin mit Bormio und Chiavenna, und aus dem vene= tianischen Gebiete bis an Die Etich gebildet ward. Dagegen erhielt Deftreich ben großten Theil des aufgelofeten venetianischen Freistaates bis an die Etsch. mit ber Stadt Bene-

<sup>\*)</sup> Der Vertrag vom 6. Jun. zwischen Frankreich und Genua, Martons, T. 7. p. 190.

<sup>\*\*)</sup> Martens, T. 7. p. 208. Die geheimen Urtistel auch in (Hallers) geh. Gesch. der Rastadter Friedensunterhandlungen, Th. 1, S. 243 sf.

dig, Dalmatien, Istrien und den Mündungen des Cattaro. Die sie ben jonischen Inseln kamen an Frankreich; den Herzog von Modena wollte Destreich durch den Breisgau entschädigen. Zu Nastadt sollte der Congreß zum Abschlusse des Friedens zwischen Frankreich und Teutschland sich versammeln. So traten Frankreich und Destreich nach ihrem ländergebiete abgeründet aus dem Kampfe der ersten

Coalition heraus! —

Satte aber Preußen in dem geheimen Vertrage mit Frankreich vom 5. Aug. 1796 bas Interesse Teutschlands verlassen; so geschah dies auch von Destreich in den geheimen Artifeln des Friedens von Campo Formio. Denn in benfelben willigte Deftreich in die Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich von Bafel bis Undernach und Venloo. mit Einschluß von Mainz, so wie in die Ueberlassung des Frickthals und aller oftreichischen überrheinischen Besitzungen, zwischen Zurzach und Bafel, wogegen Destreich Salzburg, und den zwischen Salzburg, Eprol, dem Inn und der Salza gelegenen Theil von Banern erhalten follte. Zugleich versprachen beide fich gegenfeitige Ausgleichung beffen, mas fie noch außerdem im Reichsfrieden von Teutsch= land erwerben wurden, und garantirten fich wechfelsweise, daß Preußen feine neuen Erwerbungen machen follte, wenn es seine Besigungen am linken Rheinufer zurück erhielte. Dagegen follten Die jenfeits des Rheins verlierenden Furften dieffeits, und namentlich der Erbstatthalter entschädigt werden.

Im fortgesetzen Kampfe auf den Meeren erklarte Spanien, nach dem (19. Aug. 1796) mit Frankreich abgeschlossenen Bundnisse, (5. Oct.) den Krieg an Großbritannien. Zwar ward, nach den Siegen

ber Frangosen in Italien, und nach ber Werbindung Bataviens und Spaniens mit Frankreich, Großbritanniens Sandel von vielen europäischen Bafen und Marktpläßen ausgeschlossen, auch mißlang die von Franfreich (Dec. 1796) beabsichtigte Landung in Irland; allein Jervis und Melfon schlugen (14. Febr. 1797) die spanische, von Cadir ausgelaufene. Flotte unter bem Udmirale Cordova auf der Sobe von St. Vincent, und Duncan die batavische Klotte unter de Winter (11. Oct.) auf der Sohe von Egmond op Zee. Die spanischen Inseln Erini= bab und Porto Rico murden von ben Britten erobert.

## 101.

7) Die politischen Ereignisse vom Frieben von Campo Formio bis zur Erneuerung bes Rrieges (1797-1799).

Der Congreß zu Raftadt \*) ward von einer aus zehn Mitgliedern bestehenden Reichsbeputation (9. Dec. 1797) eroffnet; boch hatten sich Safelbst auch die Gesandten von Preußen, Batavien, Helvetien, Cisalpinien, Genua, Schweden, des Papstes und mehrerer teutscher Fürsten versammelt. Rach ber

<sup>\*)</sup> Das hauptwerk für diefen Congreß ift die schon angeführte (v. Saller'iche) geheime Gefch. der Da= ftadter Friedensunterhandlungen in Berbindung mit den Staatshandeln diefer Zeit. 6 Th. (der funfte in 2 Banden.) Germanien, 1799. 8. - Dund in do v. Bellinghaufen, Protocoll der Reichsfrie: densdeputation zu Rastadt. 5 Th. Rastadt, 1798 ff. 4. - (v. Schwarztopf,) Sandb. des Congres. fes ju Rastadt; nebst 2 Fortfetungen. 1798 f. 8.

Einladung des Raisers (vom 1. Nov.) sollte auf die Integrität und Verfassung des Reiches unterhandelt werden; allein Bonaparte schloß daselbst mit Cobenzl (1. Dec.) einen geheimen Vertrag\*) über die Räumung der Rheinländer und die Festungen Italiens ab, worauf französische Truppen (30. Dec.) Mainz, (25. Jan. 1798) die Rheinschanze bei Mannheim, und später (24. Jan. 1799) Ehrenbreitstein zur Uebergabe nöthigten, und die französischen Gesandten, Unfangs Treilhard und Bonnier, in der Folge Bonnier, Roberjot und Jean de Bry, blos auf die Abstretung des linken Rheinusers unterhandeln wollten.

Während die Unterhandlungen zu Rastadt, besonders bei den getheilten Interessen zwischen den teutschen Fürsten, nur langsam fortschritten, bis endlich die Mehrheit der teutschen Abgeordneten (11. März 1798) in die Abtretung des linken Rheinusers einwilligte, und (4. Apr.) zur Entschädigung der verlierenden Fürsten den Grundsaß der Säcularisation annahm, ward Rom und Neapel republikanisit, Pie mont beseht, die alte Versassung der Schweiz

umgestoßen, und Hegypten erobert.

In Nom entstand (28. Dec. 1797) vor dem Pallaste des französischen Gesandten Joseph Bonaparte ein Auflauf, in welchem der General Duphot ermordet ward. Der Gesandte verließ Nom, und Berthier brach von Oberitalien gegen Nom auf, wo er (15. Febr. 1798) die römische Republik stifftet, in welcher man, bei Einführung neuer Formen, die Benennungen des alten Roms auffrischte. Der Papst Pius 6 ward als Gesangener abgeführt, und starb (29. Aug. 1799) zu Valence.

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 225.

Imschaffung Frankreichs in eine demokratische Republik, die demokratische Parthei gegen den Aristokratismus auf, der in den größern Cantonen vorherrschte. Der Druck der Herren von Bern und Freydurg auf das Waadtland brachte die Sache zum Ausbruche, als der General Menard (23. Jan. 1798) dieses Land als lemanische Republik aussprach. Nach mehrern sür die Franzosen siegreichen Gesechten (März 1798) ward (12. Apr.) zu Aarau die Schweiz für die eine und untheilbare helvetische Republik, mit einem Directorium, einem großen Rathe und einem Senate, erklärt, nach der Unterwerfung der kleinen Cantone (4. Mai), zwischen Frankreich und Helvetien ein Angrisss = und Vertheidigungsbünd= niß\*\*) (19. Aug.) abgeschlossen, und der kleine Kreiskaat Gens\*\*) (26. Apr.) der Republik Frank-

Noch folgenreicher war die Unternehmung gegen Aegypten, als der Admiral Bruenes (22. Mai 1798) mit einer Flotte von 13 Linienschiffen und 6 Fregatten, auf welcher Bonaparte mit 35,000 Mann sich befand, von Toulon auslief. Maltha ward (12. Jun.) \*\*\*\*) im Vorbeisegeln genommen und der

reich, als Departement Leman, einverleibt.

<sup>\*)</sup> Mallet du Pan, Zerstörung des Schweizerbundes und der Schweizerfreiheit. Aus dem Franz. 2 Th. Lpz. 1799. 8.

<sup>\*\*)</sup> Martens, T. 7. p. 279. Die vier geheimen Urtiz fel dazu beim Schöll, T. 5. p. 155.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Einverleibungsvertrag Genfs, Martens, T. 7. p. 249.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Die Convention zwischen Frankreich und dem Großmeister von Hompesch, Martens, T. 7. p, 43.1.

Orden dafelbst aufgehoben. Raum an ber agnotischen Ruste gelandet, besette Bonaparte (2. Mul.) Aleranbrien, und, nach ber Schlacht bei ben Ppramiben (21. Jul.). Cairo (23. Jul.). Alegypten mard als franzosische Droving gestaltet, obgleich Relson in ber Seeschlacht bei Ubufir (1 - 3. Mug.) Die franzofische Flotte vernichtete. Dieser Sieg bewirkte aber Die Rriegserklärung ber Pforte an Frankreich (1. Sept.), worauf eine ruffifche Flotte mit ber turkischen (20. Sept.) sich verband, und beide ber jonischen Inseln (1. Marg 1799) sich bemachtigten. Denn der Raiser Paul 1 von Rugland, nahm, nach ber Besegung Maltha's von den Franzosen, den Maltheferorden unter seinen besondern Schuß (10. Sept.) \*), und die, von dem Grofpriorate des Drbens in Ruflands ihm angebotene, Großmeifterwürde beffelben \*\*) (13. Nov.) an; auch schloß er (29. Nov.) mit dem Konige von Meapel \*\*\*), mit dem Sultane der Osmanen (23. Dec.) \*\*\*\*), und mit Großbritannien (29. Dec.) +), besondere Bertrage. so wie Großbritannien (1. Dec.) mit Meapel ††) und (2. Jan. 1799) mit ber Pforte ††), und Neapel (21. Jan. 1799) mit der Pforte ++++) sich verband. Denn Englands Levantehandel ward durch Die Besetzung Megnptens von ben Frangosen machtig

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 444.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 447.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 303.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 314.

<sup>†)</sup> ibid. p. 318.

<sup>++)</sup> ibid. p. 307.

<sup>+++)</sup> ibid. p. 330...

<sup>†+++)</sup> ibid. p. 337.

bedroht; deshalb trat es mit der Pforte zur Vertreisbung der Franzosen aus Aegypten zusammen. Bonaparte aber drang, nachdem er Aegypten beruhigt und organisert hatte, (Febr. 1799) nach Syrien vor; doch kehrte er nach Cairo zurück, als er Acre's nach dreimaligem Sturme (8 — 10. Mai) sich nicht bemächtigen konnte. Noch besiegte er (23. Jul.) den auf der Halbinsel Abukir gelandeten Mustapha Pascha, übertrug den Oberbesehl über Aegypten (22. Aug.) dem Generale Rleber, und schiffte sich nach Europa ein.\*).

Denn vieles hatte sich seit seiner Abreise nach Aegypten verändert. Der König Ferd in and 4 von Neapel beschloß, nach Nelsons Siege bei Abukir, die Herstellung des Kirchenstaates, und rief (6. Oct. 1798) den östreichischen General Mack an die Spike seines Heeres. Ohne den Ansang des, zum Frühzighre verabredeten, allgemeinen Kampfes gegen Frankreich zu erwarten, drang er, ohne Kriegserklärung, (23. Nov. 1798) ins römische Gediet, besetzte (29. Nov.) Rom, und gemeinschaftlich mit den Britzten Eivita Wecchia und Livorno. Der französische General Championet zog sich zurück. Darauf erklärte das Directorium (6. Dec.) an Neapel, so wie an Sardinien — wegen eines geheimen Einverständznisses mit Frankreichs Feinden, — den Krieg, und nöthigte den König Karl Emanuel von Sardinien, und dessen Bruder, Victor Emanuel, Herzog von Aosta, zu einer Entsagungsacte auf Piemont

and or open the property

<sup>\*)</sup> Berthier, Bericht von den Feldzügen Bonaparte's in Aegypten und Syrien. Aus dem Franz. Magd. 1801. 8.

(9. Dec.) \*), worauf die Piemonteser mit den Franzosen sich vereinigen mußten, und der Ronig mit den Garden nach Sardinien ging, der aber bereits am 3. Mårz 1799 eine Protestation gegen seine Verzichtung auf Piemont erließ \*\*). Nach jenen Vorgängen drang der durch Truppen verstärfte Championet siegreich vor, besetzte (13. Dec.) Nom, und, nach Ferdinands 4 Flucht nach Palermo, (23. Jan. 1799) Neapel. Dieses Rönigreich erhielt (25. Jan.) den Namen parthenopeische Republik und eine einstweilige demokratische Staatssorm \*\*\*\*). Gleichzeitig besetzte und demokratische Serrurier Lucca.

### 102.

8) Vom Kriege im Jahre 1799 bis zum Frieden von Umiens 1802.

Wenn gleich Destreich und Frankreich zu Rastadt (1. Dec. 1797) einen geheimen Vertrag abgeschlossen hatten; so begann doch bald eine Spannung zwischen beiden, weil Frankreich die in jenem Vertrage sestgeseste Erwerbung Bayerns für Destreich auf dem Congresse nicht unterstüßte, und den Geschäftsträgern des Erzherzogs Rarl und der Erzherzogin Christine den Verkauf ihrer belgischen Güter erschwerte. Dazu kam ein Auflauf zu Wien, als der französische Gesandte Bernadotte vor seiner Wohnung (13. Apr. 1798) die dreifardige Fahne aufpflanzte. Diese Mißeverständnisse wurden in der Zusammenkunft zu Selz

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 312.

<sup>\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 99.

<sup>\*\*\*)</sup> J. Gtfr. Pahl, Geschichte der parthenopeischen Republik. Fref. a. M. 1801. 8.

(30. Mai bis 6. Jul. 1798) nicht beseitigt; auch fonnte Destreich bei ben Vorgangen in der Schweiz und in Italien nicht gleichgultig bleiben. Es schloß daber (19. Mai 1798) mit Deapel ein Bundniß \*), und unterhandelte mit Großbritannien und Rußland über Die Erneuerung des Krieges. Paul 1 versprach ein Beer von 60,000 Mann, und 12,000 Rofaken. Uls mun der Vortrab dieses heeres (Nov. 1798) in Mah= ren erschien, verlangten die Gefandten Frankreichs zu Raftadt von dem öftreichischen Gefandten und von der Reichsdeputation (2. Jan. 1799) die Ruckkehr desselben von dem Gebiete des teutschen Reiches. Als aber von Wien aus keine Untwort deshalb erfolgte. führte Jourdan (1. Marz) ein heer von 40,000 Mann zwischen Bafel und Strasburg über ben Ahein nach Schwaben, während Bernabotte (2. Marx) Mannheim nahm, und Maffena in Graubundten pordrang. Run erst sprach das Directorium (12. Marg) ben Rrieg gegen ben Ronig von Ungarn und Bohmen und gegen feinen Bruder, den Großbergog Ferdinand von Toffana aus, welcher fein Land verließ, und nach Wien fich begab. Auf die Gin= ladung des Raisers (12. Jul.) entschloß sich das sub= lich e Teutschland (16. Sept.) jum Reichsfriege, zur Stellung des Fünffachen und zur Bewilligung von 100 Romermonaten; das nordliche Teutschland aber behauptete das System der Meutralitat, melches Preußen feit bem Bafeler Frieden angenom= men, und nach bem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms 3 (Nov. 1797) unerschüttert beibehalten hatte, so groß auch von Seiten Rußlands die Aufforderungen zur Theilnahme am Kriege waren.

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 253.

Im sublichen Teutschlande eroffnete ber Erzberjog Rarl ben Rampf burch feine Siege an der Ditrach (21. Marg) und bei Stockach (25. Marg) über Jourdan, worauf diefer eine ,retrograde Bewegung" nach bem Rheine machte, Maffena aber, aus Graubundten von hobe verdrangt, bei Zurich eine feste Stellung nahm. Dach Diesen friegerischen Greignissen erflarte ber offreichische Gefandte zu Ra-Stadt (8. Upr.) jede bisherige Verhandlung bafelbit für ungultig; offreichische Sufaren unter bem Dberften Barbackn verbreiteten sich in ber Rabe von Rastadt; die Reichsdeputation beschloß (23. Upr.), ihre Unterhandlungen auszusegen, und Franfreichs Gefandte erklarten ihre Abreise nach Straßburg. Als diese aber (28. Upr.) erfolgte, wurden sie unweit der Stadt von Szekler Husaren überfallen, und Bonnier und Roberjot getödtet; nur Jean de Brn rettete bas Leben. Die noch anwesenden Gefandten Teutschlands erklarten sich fart über diese Berlegung bes Bolferrechts, und erhielten von Barbaczy die Erflarung, "baß er diese, unter dem Schuge ber Macht. Durch einige raubsüchtige Gemeine begangene That bestrafen und die geretteten Franzosen über ben Rhein bringen wolle." Darauf verließen sammtliche Gefandtschaften (29. Upr.) Raftadt; Die Sache felbst blieb aber auf sich beruhen \*).

In Italien befehligte der unfähige Scherer bie Franzosen. Ihn besiegte Kran bei Pastrengo

<sup>\*) (</sup>v. Dohm,) authentischer Bericht von dem an der französischen Friedensgesandtschaft verübten Meuchelmord. 1799. 8. — E. U. D. v. Eggers, Briefe über die Auflösung des Nastadter Congresses, den Gesandtenmord und den Wiederausbruch des Kriezges im Jahre 1799. 2 Thie. Braunschw. 1809. 8.

(26. Marz), bei Verona (30. Marz) und bei Magnano (5. Upr.). Da ward Scherer abberufen, und Moreau übernahm den einstweiligen Oberbefeht über das geschwächte Heer, dem sich nun auch die Russen unter Souwarow, in Verbindung mit den Destreichern, entgegen stellten. Morean mußte ihnen bei Caffano (20. Upr.) weichen, und zog fich nach Piemont zuruck, worauf die cisalpinische Republik, mit Mailands Besetzung durch Melas (28. Upr.), aufgeloset ward. Macdonald, der sich von Neapel nach Oberitalien zog, kampfte brei Tage (17 — 19. Jun.) an der Trebia gegen Melas und Souwarom, mußte aber den Rest seines Beeres mit dem von Moreau auf bem Boden Genua's vereinigen. Die Festungen Oberitaliens fielen in die Bande ber Sieger. Darauf erschien Joubert an der Spise eines neugebildeten Heeres und drang bis Novi vor, wo er (15. Aug.) von Souwarow angegriffen ward. Er fiel am Unfange ber Schlacht, die Moreau fortsette, sich aber vor der Uebermacht zurückziehen mußte.

Mach Diefer Schlacht bewirkten Die Migverftandnisse zwischen den Heersuhrern der Russen und Dest-reicher, und die verschiedenen Unsichten Der beiden Raiserhofe über bas Schicksal Diemonts, Die Trennung ihrer Heere. Melas blieb in Italien; Coul warom jog nach ber Schweiz fur Berbindung mit Korfatow gegen Massena. Bevor er aber ankam, bestegte Massen (25. und 26. Sept.) das Heer unter Korsatow bei Zurich, und Soult (25. Sept.) die Destreicher unter Hoge. Dies nothigte den Erz=
herzog Karl vom Rheine auf die Grenze der Schweiz zuruck. Denn Souwarvw hatte zwar (1. Oct.) bei Matten und Glarus die ihm entgegen gezogenen Massena und Lecourbe besiegt; mußte aber; wegen III.

feiner eignen und Rorfakows Verlufte, burch Graubundten (5. Dct.) gegen Feldfirch und Lindau sich wenben, von wo er aus auf Pauls Befehl nach Rugland zurückkehrte. — Gleichzeitig ward der gemeinschaftliche Ungriff der Britten und Ruffen unter dem Berjoge von Dorf und dem Generale herrmann auf Die batavische Republik zurückgewiesen. Sie wurben von den Franzosen und Niederlandern unter Brune und Dandels bei Bergen (19. Sept.), bei 211fmaar (2. Oct.), und bei Reverwyt (6. Oct.) besiegt, worauf ber Herzog von Dork in der Capitulation zu Alfmaar (18. Oct.) Batavien zu verlassen und 8000 von den Britten gefangene Franzosen frei zu geben versprach. — Mur in Italien siegten Melas und Kran (4. und 5. Nov.) über Championet und Victor bei Savigliano und Genola mit folchem Erfolge, daß die Franzosen blos noch Genua und Nizza behaupteten.

# sante des Lableign, die I von an förischer, fich aber

# sandifus fing vir ent fre grut n g.

Während diese Kampses nach außen wogten aber auch im Innern Frankreichs die Partheien von neuem auf. Das Directorium war so verhaßt, daß, außer Barras, die bisherigen Mitglieder destelben (Jun. 1799) austreten mußten, und unter den Neugewählten, Sienes, Gohier, Roger Ducos und Moulins, blos der erste die öffentliche Meinung für sich hatte. Kaum war aber Vonapparte aus Aegypten (15. Oct.) in Frankreich angefonnnen, als er, damals im Einverständnisse mit Sienes, die dritte Verfassung Frankreichs stürzte, (am 9. Nov. — am achtzehnten Brumaire)

ben Saal des Rathes der Funfhundert militarisch raumen ließ, und vom Rathe der Alten, mit Sienes und Roger Ducos, zur einstweiligen Confularre= gierung ernannt ward. Die vierte Verfaffung \*). am 25. Dec. 1799 eingeführt, übergab die Regierung breien, auf zehn Jahre gewählten, Consulen, von welchen aber dem ersten Conful (Bonaparte) die Ernennung der Minister, der Staatsrathe, der Besandten, der Officiere der land = und Seemacht und ber meisten Beamteten in ber Verwaltung, so wie ber Regierung überhaupt die Initiative der Gefeße vorbehalten blieb. Neben der Regierung bestand ein Erhaltungssenat mit 80 lebenslånglich ernann= ten Mitgliedern; ein Tribunat mit 100, jahrlich zum Fünftheile erneuerten, Individuen; ein geseß= gebender Körper mit 300, jährlich zum Fünf= theile erneuerten, Mitgliedern, und ein, von dem ersten Consul abhängender, Staatsrath. Alle diese Behörden waren nicht verantwortlich, wohl aber die Minister. — Das Innere Frankreichs ge= wann, seit dieser Zeit, durch den ersten Consul, neue Haltung; Die Prafecten, Unterprafecten und Maire leiteten, seit dem 4. Marg 1800, die innere Ver= waltung in den Departementen, Bezirken und einzel-nen Gemeinden; die Finanzen kamen allmählig in Ordnung; neue Gefegbucher für das Civil-, Strafund handelsrecht erhielten ihr Dafenn; mit bem Papste ward fur die gallifanische Rirche ein Concor= dat abgeschlossen; mehr als 20,000 Ausgewanderte wurden zurückgerufen, und, bei der Anstellung im Staatsdienste, die Manner aus den verschiedensten Partheien verschmolzen. Die neuerrichtete Gensd'ar=

<sup>\*)</sup> Constitutt. der europ. Staaten, Th. 1, S. 209 ff.

merie sorgte für innere Sicherheit und Ordnung; der Gemerbssleiß und Handel ward neu belebt; für die Herstellung der Marine gesorgt; eine Bank (1800) und ein Umortisationsfonds errichtet; neue Heerstrafen und Kanale, neue Festungen wurden gebaut, und das Religions = und Schulwesen zeitgemäß gesstaltet. Man sühlte den Einfluß einer fraftis

gen, Regierung, die nur in ihren Verordnungen den militärischen Charafter nicht immer verläugnen

fonnte.

Bevor aber ber erste Consul dies alles im Einzelnen zu verwirklichen vermochte, mußte er, nachdem Großbritannien die von ihm gemachten Friedensan= trage zweimal zurückgewiesen hatte (5. Jan. 1800). .. den Frieden erobern." Er felbft fuhrte bie neuge= staltete Reservearmee über die Allpen, wo Massena in Genua bis zum 4. Jun. 1800 sich behauptete, und entschied (14. Jun.) in der Schlacht bei Marengo jum zweitenmale das Schicksal Italiens, wo er Masfena zurückließ und nach Frankreich zurückging. Mit abnlichem Erfolge verbreitete fich Moreau, feit bem 25. Upr. 1800, im südlichen Teutschlande gegen Rran und gegen die mit den Deftreichern verbundeten Bayern und Wirtemberger, nachdem er bei Engen (3. Mai), Mößfirch (5. Mai), Biberach (9. Mai) und Memmingen (10. Mai) gesiegt, und sich bis Munchen, fo wie mit den beiden Flügeln feines Beeres bis Regensburg und Feldfirch ausgedehnt hatte. Darauf folgte (15. Jul.) ber Waffenstillstand ju Parsborf. Als aber Destreich, wegen des (20. Jun.) mit Großbritannien abgeschlossenen neuen Subsidienvertrages \*), ben vom General St. Julien aus Paris

<sup>\*)</sup> Martens. T. 7. p. 387.

mitgebrachten, und von Bonaparte bereits bestätig= ten, Praliminarfriedensvertrag vom 28. Jul. \*) nicht annahm, fundigte Frankreich den Waffenstillstand auf, willigte aber in die Berlangerung deffelben auf 45 Tage (20. Sept.), als ihm bafur Philippsburg, Ulm und Ingolftabt überlaffen wur= ben. Un Thuguts Stelle trat Graf Cobengl (4. Oct.) als Minister ber auswartigen Ungelegenheiten; ftatt Rray erhielt der Ergherzog Johann ben Dberbefehl des Beeres. Bald aber entschied Moreau's Sieg bei hohenlinden (3. Dec.) über den Rrieg in Teutschland; benn nach bemfelben brang er (19. Dec.) bis ling vor, von wo aus er Wien bedrobte, bis zu Stener (25. Dec.) ein Waffenstillstand auf 30 Tage verabredet ward. - Gleichzeitig besiegte ber, an Maffena's Stelle getretene, Brune in Italien ben Bellegarde am Mincio (26. Dec.), und überschritt Die Etsch, so wie Macdonald durch Graubundten bis Trient (7. Jan. 1801) vordrang. —

Alle diese Vorgange subrten zur Auflösung der zweisten Coalition, und zwischen Frankreich und Deskreich zum Frieden von Lüne ville. Noch vor demsels den war, nach Macdonalds Abzuge aus Neapel, durch den Kardinal Russo, ehe Ferdinand 4 aus Sicilien zurücksehrte, in Neapel unter surchtbaren Blutscenen (1799) die vorige Ordnung der Dinge hergestellt, so wie die römische Republik, nach kurzer Dauer, aufgelöset worden. — In Aegypten schließ Klesber (24. Jan. 1800) zu Els Arisch mit dem Großeveziere einen Vertrag über die Räumung Aegyptens. Als aber der brittische Admiral Keith dabei die Kriegsegefangenschaft der zurücksehrenden Franzosen verlangte.

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 407.

erneuerte Rleber ben Rampf, schlug (20. Marz) ben. Großvezier bei heliopolis, und besette Hegypten von neuem. Allein nach feiner Ermordung zu Cairo (14. Jun. 1800) konnte sich ber unfähige Menou gegen das unter Abercrombie gelandete brittische Beer. mit welchen die Turken fich verbanden, nicht behaupten; auch erhielt Menou für feinen Abzug (Oct. 1801) nicht so vortheilhafte Bedingungen, wie der General Belliard, der Cairo fo nachdrucklich vertheidigte, daß ihm (27. Jun.) eine ehrenvolle Capitulation und Gin= schiffung nach Frankreich zugestanden ward. — Un Portugal, beffen Unbanglichkeit an Großbritannien es bewirft hatte, daß der mit Frankreich bereits im Jahre 1797 \*) abgeschlossene Friede in Lissabon nicht bestätigt ward, erflarte Spanien (18. Febr. 1801), als Frankreichs Bundesgenoffe, den Rrieg, worauf Leclerc ein gegen Portugal bestimmtes franzosisches Beer über die Pyrenaen führte. Der Friedensfürft, an der Spike des spanischen Beeres, schloß aber, nach feinem Bordringen, einen Schleunigen Frieden gu Badajoz \*\*\*) (6. Jun. 1801) mit Portugal, nach welchem das Gebiet von Olivenza mit Spanien vereinigt, dagegen aber die Integritat aller portugiefischen Besigungen von Spanien garantirt ward. Bonaparte verweigerte Diesem Frieden, obgleich sein Bruder, Lucian, als frangbsischer Gefandter in Spanien ibn unterzeichnet hatte, die Bestätigung, und schloß Franfreichs Frieden mit Portugal \*\*\*\*) (29. Sept. 1801) zu Madrid erst nach der Unterzeichnung ber Friedenspraliminarien mit England. Frankreich

<sup>\*)</sup> Martens, T. 7. p. 201.

<sup>\*\*)</sup> Martens, Supplem. T. 2. p. 340.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 539.

erhielt in Diesem Frieden eine Etweiterung feiner

Grenzen in Guiana.

Gleichzeitig ward zwischen Frankreich und Spa-nien ein Vertrag\*) (21. März 1801) geschlossen, nach welchem der Erbprinz von Parma, Ludwig, vermählt mit einer Tochter Karls 4, Tostana und Piombino als Königreich Hetrurien erhielt, wogegen das Herzogthum Parma, und Louisiana an Frankreich kamen. (Das letztere verkaufte Frank-reich 1803 an Nordamerika.)

Im fortdauernden Seefriege, wo Maltha (5. Sept. 1800) an die Britten überging, bruckte bas Uebergewicht derfelben auf den Meeren besonders die Schiffahrt der Neutralen. Da ward die Wegnahme der danischen Fregatte Frena (Jul. 1800) und des preußischen Schiffes Triton (Oct.), die Veranlassung, daß Paul 1, auf die Unterlage der bereits im Jahre 1780 von Rußland bewirkten nordischen Neutralität, in einer Erflärung \*\*) (15. Aug. 1800) die nor= Dischen Sofe zur Vereinigung einlud, welcher (16. Dec. 1800) die Verträge mit Schweden und Danemark (), so wie mit Preußen ()
wegen Sicherstellung der neutralen Schiffahrt folgten,
worauf die Ufer der Elbe, Weser und Ems von den Preußen und Danen, und die hannoverschen Pro-vinzen (1801) von den Preußen besetzt wurden. Großbritannien hingegen legte Beschlag auf Die Schiffe dieser Machte, nahm die schwedischen und danischen Kolonieen, und sandte eine Flotte gegen

WELL BY THE PARTY.

The second of the

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 2. p. 329.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 368.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 389.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 406.

Ropenhagen, vor dessen Hasen (2. Upr. 1801) eine blutige, den Dånen ehrenvolle Seeschlacht geliessert ward. Allein Pauls 1 ploßlicher Tod (23. März 1801) bewirkte (17. Jun.) eine Convention Däswischen Rußland und Großbritannien, welcher Däsnemark (23. Oct.), und später auch Schweden (30. März 1802) ), gegen Zurückgabe ihrer Roloznicen, beitraten. Schon am 23. Mai 1801 verließen die Dänen Hamburg und lübeck, und (4. Jul.) die Preußen Bremen; Hannover aber erst (Nov. 1801) nach dem Abschlusse der Präliminarien zwischen Frankzeich und England.

# oid arronally mayacker madely and layer of the rocale

9) Die Friedensschlusse von Lüneville und Umiens, nebst den Friedensschlussen mit andern Mächten.

Der Friede zwischen Frankreich und Destreich ward (9. Febr. 1891) zu tün eville \*\*\*\*) unterzeichnet, und das teutsche Reich in denselben einzgeschlossen. Im Ganzen bildeten der Friede von Campo Formio und die Bewilligungen der Reichsedeputation zu Rastadt die Grundlage desselben. — Destreich überließ an Frankreich Belgien, das Friesthal mit der Landschaft zwischen Basel und Zurzach (welche Frankreich 1802 an die Schweiz abtrat), erkannte die mit Mailand und Mantua ausgestattete cisalpinische Republik an, versprach die Entschädigung des Herzogs von Moden a durch den Breise

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 2. p. 482.

<sup>\*\*)</sup> ibid. T. 3. p. 193.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 196.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Martens, T. 7. p. 538.

gau. und willigte in die Uebertragung Toffana's mit ber Infel Elba, als hetrurisches Ronigreich, an ben Erbprinzen von Parma, wofür der Großbergog innerhalb Teutschlands entschädigt werden follte. Dagegen erwarb Destreich ben vormaligen venetianischen Staat bis jum Thalwege ber Etich, mit Iftrien, Dalmatien und ben Mundungen von Cattaro. Zugleich erkannte Destreich die Freistaaten Cisalpinien. Belvetien. Batavien und Ligurien nach ihren gegenwartigen Gestaltungen an, und verzichtete auf die Reichsleben in der lettern. Piemonts ward nicht gedacht. -In hinsicht Teutschlands ward der Thalwea bes Rheins die Grenze gegen Frankreich. Den dadurch entstehenden Verluft habe das teutsche Reich im Gangen (collectivement) zu tragen. Die auf bem linken Rheinufer verlierenden teutschen Er bfürsten follten ,, eine im Reichsgebiete genommene Entschädigung erhalten, zufolge der Verfügungen, welche nach jener Grundlage naber bestimmt werden wurden." In allen abgetretenen, erworbenen oder vertauschten Landern follten die neuen Befiger die auf dem Grunde und Boden diefer lander hypothecirten Schulden übernehmen; doch übernahm Frankreich blos die. welche mit Bewilligung ber Landstande und für die Verwaltung jener Lander gemacht worden waren. Die Schiffahrt auf dem Rheine follte frei fenn für Teutschland und Frankreich; doch ward (1804), wegen der zur Entschädigung mehrerer Fürsten und Stande aufzubringenden Summen, eine Rheinschiffahrts= octroi wieder festgesest. Das teutsche Reich beståtigte (7. Mar; 1801) Diesen Frieden durch ein Reichsgutachten. — Frankreich schloß mit Pfalzbapern \*)

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 2. p. 531.

(24. Aug. 1801) und mit Wirtemberg \*) (20. Mai

1802) befondere Friedensvertrage.

Zwischen Frankreich und Großbritannien warb. nach Ditts Austritte aus dem Ministerium, der Draliminarvertrag zu London \*\*) (1. Oct. 1801), und, auf die Bedingungen beffelben, (27. Mar; 1802) ber Friede zu Umiens \*\*\*) zwischen Großbritan= nien , Frankreich , Spanien und Batavien unterzeich= net. Großbritannien gab, bis auf Trinidad und Cen-Ion, alle Eroberungen an Frankreich, Spanien und Batavien zuruck; ber hafen bes Borgebirgs ber guten Hoffnung sollte dem Handel und ber Schiffahrt aller ben Vertrag abschließenden Machte offen fteben; Maltha follte bem Orden zuruckgegeben, und beffen Unabhangigfeit von Frankreich, England, Deftreich, Spanien, Rugland und Preußen garantirt werden; Alegypten follte an die Pforte zurückkommen, und bas Gebiet der Pforte und Portugals nach seiner Integrität garantirt werden. Frankreich versprach die von Rukland und der Pforte gegründete Republik ber sieben Insein anzuerkennen, und Meapel und den Rirchenstaat zu raumen. Un Pie mont ward auch in biefem Frieden nicht gedacht; bas Saus Dranien aber sollte eine Entschädigung in Teutschland erhalten.

Gleichzeitig mit diesen beiden hauptvertragen fohnte sich Frankreich durch mehrere Friedensvertrage mit den übrigen Machten aus. Go (29. Sept. 1801) mit Portugal (§. 103.); fo mit Meapel (28. Mars 1801) zu Florenz \*\*\*\*), worin Reapel Die Infel

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T.3. p. 225.

\*\*) ibid. T. 2. p. 548.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 563.

Elba, ben Stato begli Presidii und bas Fürstenthum Piombino an Frankreich abtrat. Mit ber Pforte ward ber Praliminarvertrag \*) zu Paris (9. Oct. 1801), der Friede \*\*) felbst am 25. Jun. 1802 unterzeichnet. In demselben versprach Frankreich, daß Aegypten an die Pforte zurückkommen, und die Republik der sieben Inseln anerkannt werden sollte; da= gegen follten alle ehemalige Vertrage zwischen Frankreich und der Pforte erneuert werden, und die frangofischen Schiffe Diefelbe freie Schiffahrt auf dem schwar= gen Meere erhalten, welche die Pforte am 30. Oct. 1799 den Britten bewilligt hatte. Beide Machte gewährleifteten fich gegenfeitig bie Integrität ihrer Lånder.

Mit Rußland schloß Frankreich ben Frie-ben \*\*\*) am 8. Oct. 1801. Schon Paul 1, un= zufrieden über den Erfolg der Feldzüge vom Jahre 1799 und über die Seeherrschaft der Britten, näherte sich bereits im Jahre 1800 dem ersten Consul, welcher. 7000 gefangene Russen unentgeldlich zurückgab. Nach Pauls Tode verzögerte sich Anfangs der Abschluß des Friedens, der auf den vorigen Besigstand, und mit den Bedingungen unterzeichnet ward, daß Rußland die französischen Emigranten zu entfernen versprach. Eine geheime Convention zwischen beiden Machten (10. Oct. 1801) bestimmte die gemein= schaftliche Unordnung der teutschen und itali= ich en Ungelegenheiten, und baß ber Ronig von Sardinien entschädigt werden follte.

malgress, businessed,

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 2. p. 556.

<sup>\*\*)</sup> ibid. T. 3. p. 210.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. T. 2. p. 551.

### 105.

10) Die wichtigern politischen Ereignisse

Durch diese Friedensschluffe schien bas übrige Europa mit Frankreich sich ausgesohnt zu haben, bas zwar aus bem zehniährigen Rampfe mit einer gestei= gerten Macht und mit einem bedeutenden Ginfluffe auf seine Nachbarstaaten, noch aber mit feiner Dictatur herausgetreten war. Als Anerkennung der innern und außern Beruhigung Frankreichs, wohin fur die neue Gestaltung des Rirchenwesens das mit dem Dapste (15. Jul. 1801) abgeschlossene, und zu Oftern 1802 eingeführte, Concordat ") gehörte, ward, auf ben Untrag ber beiden andern Confuln, Bonaparte burch Senatusconsultum \*\*) vom 2. Aug. 1802 zum Conful auf Lebenszeit ernannt, womit zualeich mehrere wesentliche Veranderungen in der Verfassung ausgesprochen wurden (3. B. vollige Aufhebung der Volksmahlen; Verminderung des Tribunats auf 50 Individuen; Errichtung von 31- Sena= torerieen u. s. w.). Rurz zuvor (15. Mai 1802) stif= tete Bonaparte Die Ehrenlegion.

Die Schweiz, in welcher zwei Partheien seit mehrern Jahren gegen einander angekämpst hatten, suchte die Vermittelung des ersten Consuls, und er= hielt (19. Febr. 1803) in der sogenannten Mediations acte \*\*\*) ihre neue politische Gestaltung, gemischt aus beibehaltenen frühern und aufgenommenen neuen Formen, mit der Eintheilung des Ganzen in

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 2. p. 519.

<sup>\*\*)</sup> Europ. Conftitt. Th. 1, S. 235 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Martens, Supplem. T. 3. p. 361.

19 Cantone. Wonihr ward (30. Aug. 1802) bas Wallifer Land, als eigner fleiner Freistaat, getrennt.

In Italien ward in diefer Zeit vieles neu ge= ordnet. Der Erbpring Ludwig von Parma regierte über Toskana als Königreich Hetrurien, starb aber frühzeitig (1803), worauf seine Wittwe die vormundschaftliche Regierung über ihren minderjährigen Cohn Ludwig 2 übernahm. Das Berzogthum Par= ma mard, nach bem Tode bes Bergogs Ferdinand (9. Oct. 1801), in Angemeffenheit zu dem zwischen. Frankreich und Spanien abgeschlossenen Vertrage, von Frankreich besetzt, und später, unter dem Namen Taro, ein Departement Frankreichs. Der (14.) Marz 1800) neugewählte Papst Pius 7 übernahm: den Kirchenstaat nach den Bestimmungen des Frie-dens von Tolentino. Der kleine Freistaat Lucca erhielt (30. Dec. 1801) eine neue Verfassung, mit einem Gonfaloniere als Oberhaupt ber Regierung. Chen so ward (26. Jun. 1802) die Berfassung Liguel riens dahin verandert, daß ein auf sechs Jahre er-nannter Doge die Staatsangelegenheiten mit einem Senate von 30 Individuen leitete. Der Schwiegerfohn und Erbe des Herzogs von Modena, der Erz= Bergog Ferdinand von Destreich, nahm vom Breisgau Besiß. Die cisalpinische Republik endlich, welche nach der Schlacht bei Marengo von Bonaparte hergestellt worden war, nahm (26. Jan. 1802) ju Knon, wo sich ihre Consulta versammelte, eine neue Verfassung, den Namen der italienischen Republik an, und wählte den ersten Consul zu ihrem Präsidenten. Obgleich dieses wichtige Ereigniß noch in die Zeit vor dem Abschlusse des Friebens von Umiens fiel; so hatte es doch keinen Ginfluß auf benselben.

Won großer politischer Wichtigkeit mar bas Ent= schädigungsgeschäft in Teutschland, in Beziehung auf die Bestimmungen des Luneviller Friebens. Eine Reichsbeputation war fur diesen 2meck in Regensburg zusammengetreten; allein in Daris. wo unter Tallegrands leitung Matthieu an einem Entschädigungsplane arbeitete, unterhandelten mehrere teutsche Fürsten deshalb, und schlossen (Mai 1802) Separatvertrage barüber mit Frankreich. Co Dreu-Ben, Dranien und Bayern. 211s aber, nach ber zwischen Frankreich und Rußland am 10. Oct. 1801 abgeschlossenen geheimen Convention, Ruß-Land Untheil an der Entscheidung diefer Ungelegen= heit verlangte; so ward dem ruffischen Gefandten Markoff (4. Jun. 1802) ju Paris der Entschädigungs= plan mitgetheilt, und dieser (16. Jul.) vom Raiser Allerander, doch mit dem Vorbehalte der vollståndigen Entschädigung Oldenburgs und des Konigs von Sar= binien ... bestätigt. Darauf legten (18. Hug.) Die Minister der beiden Machte, Laforest, Klupffel und v. Buhler, der Reichsbeputation ben Entschädigungs= plan por. der zwar im Allgemeinen angenommen ward. gegen welchen aber im Einzelnen fo viele Reclamatio= nen eingingen, daß die vermittelnden Machte (9. Dct.) ber Deputation einen zweiten Plan mittheilten. Allein auch in diesem waren Destreich und Tostana für ihre Verluste zu niedrig angesett, so daß deshalb Destreich (26. Dec.) eine befondere Convention \*) mit Frankreich abschloß, worauf endlich (25. Febr. 1803) ber Reichsbeputationshauptschluß \*\*) unter=

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 3. p. 228.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 231. — J. B. Cammerer, Hauptschluß ber außerordentlichen Reichsdeputation. Nach den

zeichnet, von der Neichsversammlung (24. Mårz) angenommen, und vom Kaiser bestätigt ward, doch mit Vorbehalt der kaiserlichen Nechte und der Bestätigung des westphälischen Friedens, so weit sie in diessem Beschlusse nicht verändert worden wären, mit einer salvatorischen Clausel für die Reichsritterschaft, und mit einstweiliger Suspension der vorgeschlagenen

Birilftimmen im Fürftenrathe.

Die Bestimmungen Dieses Reichsbevutationsschlusses waren eben so in geographisch = statistischer, wie in Raatsrechtlicher Hinsicht hochst wichtig und folgenreich. Sie hatten, wenn das teutsche Reich nicht drei Jahre barauf aufgeloset worden ware, zu einer neuen politischen Gestaltung desselben führen muffen; so aber wurden sie wieder die Unterlage der durchgreifenden Gebietsveranderungen bei der Stiftung des Rheinbundes. Einige ber verlierenden Fürsten wurden. angeblich wegen des nothigen Gleichgewichts unter den teutschen Staaten selbst, überreichlich, andere. kaum nothdurftig entschädigt. Die beiden geistlichen Churwurden Erier und Rolln erloschen vollig; Die von Maing veranderte ihren Namen, und erhielt eine fargliche Ausstattung. Dagegen traten vier neueweltliche Churfursten, Salzburg, Wirtemberg, Baden und heffen-Raffel, ins Churfurftencollegium; die Baufer Tofkana und Dranien wurden in Teutschland entschädigt; alle geiftliche Mit-

Originalacten. Regensb. 1804. 4. — Deffen Protocoll der außerordentlichen Reichsdeputation. 2Th. Regensb. 1803. 8. — Karl Ernst Adolph v. Hoff, das teutsche Neich vor der franz. Revolution und nach dem Frieden von Lüneville. 2Th. Gotha, 1801 und 1805. 8.

glieder des Reichstages verschwanden bis auf den Churerzfanzler und den Soch = und Tentschmei fter, und von 52 ehemaligen Reichsftadten (movon Machen, Roln, Worms und Spener an Frant reich gekommen waren) behielten blos sechs ihre Selbstständigkeit: Augsburg, Bremen, Frankfurk am Main, Hamburg, Lübeck, Nürnberg. Destreich erhielt die Visthümer Trient und

Briren: der Bergog von Mode'n a den von Destreich abgetretenen Breisgau und die Ortenau; ber Großherzog von Toffana Salzburg, Berchtesgaben, Eichstädt und einen Theil von Paffau; Preußen Paderborn, Hildesheim, den größten Theil von Munfter, bas Gichsfeld, Erfurt, ben mainzischen Theil von Treffurt, die Abteien Quedlinburg, Elten, Effen, Werden und Rappenberg, und die Reichs= ftadte Muhlhausen, Rordhausen und Goslar; das Baus Dranien Kulda, Corven, Die Abtei Weingarten und die Reichsstadt Dortmund; ber Churfurft von Pfalz=Banern (welcher, außer feinen über= rheinischen Verluften, auch auf die Dieffeits des Rheins gelegene Unterpfalz verzichtete,) die Bisthumer Burgburg (mit Ausnahme einiger Aemter), Bamberg,' Augsburg, Freysingen, einen Theil von Passau, die Propstei Rempten und mehrere Abteien und Reichs städte; der Churerzkanzler, Primas von Teutschland, Uschaffenburg (aus den mainzischen Landern), die Reichsstädte Regensburg und Weglar, und einige Stifter; Churbraunschweig bas Fürstenthum Osnabruck erblich; ber Berjog von Wirtemberg die gefürstete Propstei Ellwangen, mehrere Abteien, Rlofter und Reichsftadte; der Markgraf von Baden mehrere pfälzische Aemter mit Mannheim und Beidelberg, bas Bochstift Roftnis,

Die dieffeits des Rheins gelegenen Reste der Bisthümer Speyer, Strasburg und Bafel, und mehrere Reichsstädte und Abteien; der Landgraf von Beffen= Raffel mehrere mainzische Memter, einige Stifter, und die Stadt Gelnhaufen; der Landgraf von Seffen = Darmftadt bas Bergogthum Westphalen. mehrere mainzische Uemter, den Rest des Bisthums Worms, Die Reichsstadt Friedberg, Die Abtei Geligenstadt und die Propstei Wimpfen; der Bergog von Braunschweig=Bolfenbuttel die Abtei Gan= bersheim und die Pralatur zu Belmftabt; die Furften von Massau=Usingen und Weilburg mehrere mainzische, trierische und kolnische, auch einige hessi= sche Uemter, so wie einige Abteien; der Bergog von Oldenburg bas Bisthum lubeck als erbliches Rurstenthum, das hannoversche Umt Wildeshausen und einige munftersche Memter. Mußerdem murden ent= schabigt: Die Fursten von Salm=Salm, Salm= Knrburg und Salm=Reiferscheid, die Fürsten und Grafen von Leiningen, der Fürst von Bobenlohe Bartenftein, ber Furft von Thurn und Taris, bas haus towenstein, die Bergoge von Ahremberg und Crop, die Fürsten von Ligne, von Wied-Runkel, von Bregenheim, von Dietrichstein, von Sobenzollern = Sechin= gen und Sigmaringen, ber teutsche und ber Malthefer = Orden, so wie die verlierenden Reichsgrafen. Zugleich bestimmte ber Reichs-Deputationshauptschluß die Pensionen der geistlichen Reichsstände und die Fortdauer ihrer personlichen Burben, ertheilte ben vier neuen Churfurften, Beffen = Darmstadt und bem Gesammthause Massau bas privilegium de non appellando, und erflarte im Voraus alle binnen einem Jahre von den Reichs= III. 94

Standen vorzunehmende landertausche und Wergleiche fürschültigen , lesen eine under eine eine Erene

Raum war aber diese wichtige Ungelegenheit in Teutschland zur Entscheidung gebracht, als der Zwist mischen Frankreich und Großbritannien über das, von dem lettern in Ungemeffenheit zum Frieden von Umiens herauszugebende, Maltha, und Großbritanniens Eiferfucht auf Frankreichs neuaufblubende Marine und auf die Expedition nach Domingo, die Rriegserflarung Großbritanniens an Frankreich (18. Mai 1803) bewirkte, worauf ber erfte Conful (Jun.) den Churstaat hannover befegen ließ. In Diesem Rriege ftanden Batavien. und Spanien (feit 1804) auf Frankreichs Seite. Bonaparte brobte, vom lager von Boulogne aus, mit einer kandung in England, und nothigte dadurch England zu bedeutenden Ruftungen. Ein entdectter Plan auf Bonaparte's Leben, ben Georges aus= führen wollte, in welchen zugleich Dichegru und Moreau verwickelt waren, führte ihn zu bem Gewaltschritte ber hinrichtung des Herzogs d'Enghien (20. Marg 1804), bewirkte aber auch die erblich e Raiferwurde Mapoleons 1 in dem organischen Senatusconsultum\*) vom 18. Mai 1804, welches die badurch nothig gewordenen Veranderungen in der vierten Verfassung bestimmte. - Bald barauf (11. Mug.) nahm Frang 2 den Titel eines Erbfaifers von Destreich an \*\*). — Der Raiser Mapo= leon, ber, nach ber Salbung von dem Papste, die Krone sich selbst (2. Dec.) aufsete, ward von der

Energy of the author of the contract of the co

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 1, S. 237.

<sup>\*\*)</sup> Das Patent deshalb beim Martens, Supplem. solviT. 141 p. 89 g andal anale manust alle squares?

nach Paris berufenen Deputation ber Consulta ber! italienischen Republik (17. März 1805) zum erb-lichen Könige von Italien!) ernannt, worauf der Kaiser, der sich (26. Mai) zu Mailand die eiserne Rrone auffeste, feinen Stieffohn Eugen (7. Jun.) jum Vicefonige von Italien erhob. Bahrend feiner Unwesenheit in Italien ward von ihm (4. Jun.) die Ginverleibung des bisherigen ligurischen Freist gates in Frankreich bewirkt, so wie durch kaiser= liches Decret (21. Jul.) auch Parma, Piacenza und Guaftalla mit Frankreich vereinigt wurden. Schon vorher gab er bas Fürstenthum Piombino (13. Marz 1805) seiner Schwester Elisa \*\*), und beren Gemable Bacciochi (23. Jun.) das aus einem Preistaate in ein Fürstenthum verwandelte Lucca (nun Fürst von Lucca und Piombino). Die mont hatte ein Senatusconsultum (1802) mit Frankreich verbunden. - Europa erkannte, in welchem Sinne Napoleon Konig von Italien bieß!

106. 10) Vom Kriege im Jahre 1805 bis zur Auflösung des teutschen Neiches.

Diese bedeutenden Beranderungen in den innern und außern Berhaltniffen Frankreichs entgingen ber Aufmerksamkeit des Auslandes nicht. Rufland war Frankreich entfremdet wegen der hinrichtung b'Enghiens, wegen ber verweigerten Entschädigung Sardiniens und wegen mehrerer andrer Reibungs= puncte, und schloß deshalb (11. Upr. 1805) zu Peters=

<sup>\*)</sup> Das Statut Martens, Suppl. T. 4. p. 136. \*\*) Die Acte deshalb Martens, Suppl. T. 4. p. 155. und wegen Lucka ibid. ph'1399ne , and

burg einen Bertrag\*) mit Großbritannien, melchem (0. Una.) Deftreich beitrat \*\*). Der Ronia von Schweden, durch zwei besondere Vertrage (31. 2(na. \*\*\*) und 3. Oct.) \*\*\*) mit Großbritannien verbunden, versprach, gegen brittische Bulfsgelder, 12,000 Schweden nach Pommern zu führen. Der Plan Diefer dritten, von Pitt vermittelten, Coalition war, eine halbe Million Streiter gegen Mavoleon aufzustellen, und dadurch die Raumung Sannovers, Die Berftellung der Unabhangigkeit Bataviens und helvetiens, die herstellung und Bergroßerung Sardiniens, die vollige Raumung Maliens von ben Frangosen, und eine neue Ordnung der Dinge in Europa auf die Grundlage der Selbstständigkeit und Unabhangigfeit ber einzelnen Staaten zu bewirken. Zugleich versprachen die Verbundeten einander, "alle Eroberungen erst nach Beendigung des Rrieges zu theilen, und jeden Staat als Feind zu behandeln, ber fur Frankreich fich erklaren murbe." Preußen, vielfach zum Beitritte veranlaßt, blieb bei bem Gysteme der Neutralitat; bagegen brangen gelandete Ruffen und Britten von Reapel aus in Dberitalien vor. obgleich Ferdinand 4 einen Reutralitätsvertragit) mit Mapoleon geschlossen hatte.

Mach Bavern und Schwaben führten ber Erz-

†) Martens, Suppl. T.4. p. 186.

Martens, Supplem. T. 4. p. 160. - Schöll, ก็แบบ**ท**ั้งก**า**ก ค. 342เก็บอิการแบบ กรณ์ แพลงสาว อีการปักสุรา \*\*) Martens, Suppl. T. 4. p. 169. - Schöll, T. 7. p. 361. \*\*\*) Martens, Suppl. T. 4. p. 177. — Schöll, T. 8. p. 83. \*\*\*\*\*) Martens, Suppl. T. 4. p. 183. — Sehöll, T. 8. p. 87.

bergog Ferdinand und Mack 80,000 Destreicher; 110,000 ber Erzherzog Rarl nach Italien; von Eprol aus sollte der Erzherzog Johann nach der Schweiz vordringen, und russische Massen sollten theils im süblichen , theils im nordlichen Teutschlande auftreten, um im lettern, in Verbindung mit Schweden und Britten, hannover zu befreien, und nach Batavien und dem Rheine vorzugehen. Go groß diefer Plan berechnet war; so fehlte doch die Einheit in der Aus-führung. Schon daß das Mißtrauen gegen Destreich ben Churfurften von Pfalg = Banern bestimmte, nach der ihm verweigerten Neutralität, mit Napoleon sich zu verbinden, welchem Beispiele (Oct.) Wirtemberg und Baden folgten! In raschem Zuge drangen die Franzosen in Teutschland vor, umgingen bie Destreicher am Lech, und suchten sie von ben nach= ruckenden Ruffen abzuschneiden. Rach einzelnen Ge= fechten bei Wertingen (8. Oct.), bei Bungburg (9. Oct.) und bei Elchingen (14. Oct.), trennten -fich der Erzherzog Ferdinand und Schwarzenberg von Mack (15. Oct.) und zogen nach Bohmen, während (15. Oct.) die Unboben von Ulm ersturmt wurden, worauf (20. Oct.) Mack in Ulm capitulirte. -Preufen \*), beleidigt burch die Berlegung des neutralen Unspachischen Gebietes, übergab (14. Och.) dem französischen Gesandten zu Berlin eine stark ge= Schriebene Rote, und verstattete darauf den Russen ben Durchzug durch seine Provinzen (24. Oct); auch erschienen besondere oftreichische und brittische Wefandt-Schaften in Berlin, ben Ronig jum Beitritte gur

<sup>\*)</sup> Bon hier an muffen Lombards Materialien zur Geschichte der Jahre 1805 — 1807. Frankf. u. Lpz. 1808. 12. verglichen werden.

Coalition zu vermögen. Zulest bewirkte die Unkunft des Kaisers Alexanders 1 die Convention zu Potsdam 3. Nov), nach welcher Preußen zuerst als Vermittler zwischen den kriegführenden Mächten auf die Unterlage des Lüneviller Friedens auftreten, dann aber am 15. Dec. am Feldzuge Theil nehmen wollte, wenn das neue von der rüssischen Grenze aufgebrochene Heer angekommen seyn würde. Einstweizlen besetzten (27. Oct.) die Preußen den Churstaat Hannover, wodurch die Vesetzung desselben von

den Russen und Schweden verhindert ward.

Im südlichen Teutschlande bruckte Bernabotte ben General Rienmayer vom Lech nach dem Inn (16. Dct.) zuruck, worauf biefer bei Braunau mit dem ersten ruffifchen Beerestheile unter Rutuson nich verband, mit demfelben aber, vor der Uebermacht ber Frangofen, fich zuruckzog. Die Frangofen und Banern verbreiteten fich darauf über Salzburg, Rarnthen, Rrain und Eprol, wo Inspend (6. Nov.) und Rufstein (7. Nov.) beset wurden, waltend die frangosi= sche Hauptmacht unter Davouft !! Lannes; Marmont und Murat die Strafe nach Wien einschlug. Bei Rrems ging Rutusow auf das linke Ufer der Donau (9. Nov.), wo er, nach einem heftigen Gefechte bei Dirnstein (11. Nov.) gegen Mortier, sich auf die ruffische Hauptmaffe in Mabren zuruckzog. Wien ward (13. Nov.) von den Franzosen besett, die von da aus nach Mähren vordrangen, wo, nach mehrern theilweisen Gefechten, der Tag von Muster= lig (2. Dec.) über diesen Winterkampf und über Teutschlands Schicksal entschied; benn, nachdem Napoleon und Franz bei Saroschuß (4. Dec.) sich ge-

<sup>\*)</sup> Gie ift noch nirgends gedruckt.

sprochen und beide Dachte (6. Dec.) einen Waffen= Millstand abgeschlossen hatten, febrte Alexander, unausgesohnt mit Frankreich, nach Rugland zurück, und in Preufens Namen unterzeichnete Saugwiß zu Wien (15. Dec.) einen Bertrag, in welchem bas Bundniß zwischen Frankreich und Preußen erneuert, an Preußen der Churstaat Bannover überlaffen, von Preußen ader dagegen Unspach, Cleve und Neufchatel an Frankreich abgetreten, von Frankreich der vorige und neuerworbene Besikstand ber preußischen Monarchie garantirt, und von beiden Machten die Integritat fammtlicher Besitzungen ber Pforte verburgt ward. Zwar war Baugwiß zu biefen Bedingungen nicht bevollmächtigt gewesen, ihm aber von Rapoleon blos die Wahl zwischen Rrieg und dies fem Vertrage gelaffen worden. In Berlin wollte man ben Vertrag nur unter ber Bedingung unterzeichnen, baß Napoleon 1 die Abtretung Hannovers im Frieben mit Großbritannien bewirfte. Allein nach bem Frieden von Aufferliß fab Haugwiß zu Paris sich genothigt, (15. Febr. 1806) in einem zweiten Bertrage die noch genauer bestimmten Bedingungen bes ersten zu erneuern. - Das offreichische Beer in Italien mußte, obgleich ber Erzherzog Rarl bei Cal-Diero (30. Oct.) glucklich gefochten batte, nach ben Verluften in Teutschland auf die Grenze Croatiens sich zurückziehen.ch

Der Friede zu Prefburg \*) (26. Dec. 1805) beendigte ben Rrieg zwischen Frankreich und dem Raifer Teutschlands und Destreichs (ber romischen Raiferwurde ward barin nicht gedacht). Deftreich überließ feinen zu luneville erworbenen Un=

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 212.

theil an Venedig dem Ronigreiche Italien, und erkannte alle von Napoleon in Italien getroffene Beranderungen und seine italische Roniaswurde an: boch follten, nach Mavoleons eigner Erflarung bei der Un= nahme dieser Rrone, in Zufunft die Rronen Frankreichs und Italiens getrennt werden. Wenn Deftreich durch diese Bestimmungen seine hausbesigungen und die tausendiährigen Rechte des Raisers in Italien aufaab: so bereiteten die ubrigen Bedingungen des Friedens die wichtigsten Veranderungen in Teutschland vor. Die Churfürsten von Banern und Birtemberg erhielten die Ronigswurde und Souverainetat, ber Churfurst von Baben die Souverainetat, obgleich diese Fürsten badurch ,,nicht aufhoren follten, bem teutschen Staatenbunde anzugehoren." Dabei gewann Banern Eprol mit Trient und Briren, Die vorarlbergischen Berrschaften, Burgau, ben falzburgischen Untheil an Daffau, Gichstadt, die Grafschaften Sohenems und Ronigsegg, Die Herrschaften Tetnang und Argen, die Stadt Lindau, und die Reichsstadt Augsburg. Dafür überließ es bem Erzherzoge Ferdinand, welcher Salzburg und Berchtesgaben an Deftreich abtrat, Burgburg, welches zum Churstaate erhoben ward. Der neue Konig von Wirtemberg erhielt die Landvoig= tei Altorf, die Landgraffchaft Nellenburg, die Grafschaft Sohenberg, die Graffchaft Bonndorf und mehrere Stadte. Un Baben famen der größte Theil bes Breisgau mit der Ortenau, Die Stadt Roffnis und die Rommenthurei Meinau. Dem Erzherzoge Ferdinand, ber den Breisgau verlor, ward eine vollståndige Entschädigung in Teutschland versprochen, Die er nicht befam; ein oftreichischer Pring aber follte Die Hochmeisterwurde des teutschen Ordens erblich befleiben. Zugleich garantirte Napoleon die dem Raifer von Destreich und den Prinzen seines Hauses gebliebenen und neuzugetheilten Besitzungen; doch war zum erstenmale die Garantie nicht gegen seitig!
— Die unmittelbare Reichsritterschaft innerhalb der drei südteutschen Staaten ward den Regenten derselben blos durch einen Militairbesehl Napoleons (19. Dec.) überwiesen.

# 107.

## Fortsegung.

Das Uebergewicht, zu welchem Napoleon burch biefen Frieden gelangte, konnte burch Relfons Sieg (21. Oct. 1805) auf der Sohe von Trafglggr über die unter Villeneuve und Gravina vereinigte frangofisch = spanische Flotte nicht erschüttert werden; vielmehr entwickelten sich die Folgen desselben immer sprechender. Schon am Tage nach bem Prefiburger Frieden (27. Dec.) sprach Napoleon zu Wien aus, "die Dynastie zu Neapel habe aufgehört zu regieren," und sandte ein Heer dahin, weil Ferdinand 4 den Meutralitätsvertrag gebrochen hatte. Die brei sudteutschen Fürsten traten burch eingeleitete Vermablungen mit ihm in Blutsverwandtschaft; so vermählte fich fein Stiefsohn Eugen mit ber banrischen Drin-Beffin Auguste, fein Bruder Jerome mit ber Prinzeffin Ratharina von Wirtemberg, und feine Udoptivtochter Stephanie Beauharnois mit bem Churprinzen Karl von Baden. Zugleich erklarte er, von Munchen aus, in einem Schreiben an ben Senat Frankreichs (12. Jan. 1806), "daß er sich die Bebingungen des gemeinschaftlichen Bandes aller Roberativstaaten bes französischen Reiches vorbehalte;" benn feit ber Zeit mußte genau amifchen

Frankreich und bem frangosischen Reiche. unterschieden werden, welches schon im Jahre 1806 alle Lander von der sicilischen Meerenge bis zum Main in Teutschland, und bis an die Ruften Sollands um fcbloß. Go erflarte Napoleon (30. Marz) feinen Bruder Joseph zum Könige beider Sicilien (nur bag bie Infel Sicilien nicht erobert ward); feinen Schwager Murat (30. Marx) zum Berzoge von Cleve und Berg (nachdem er Berg von Banern für das ihm überlaffene Unfpach eingetauscht hatte); ben Marschall Berthier (30. Marg) zum Fürsten von Reufchatel; feinen Bruder Ludwig (5. Jun.) jum Ronige von Solland; ben Minister Cal-Tenrand (5. Jun.) jum Furften von Benevent. und den Marschall Bernadotte (5. Run.) gunt Kursten von Donte Corvo. Eine Menge von Bergogthumern und Großlehen ftiftete er zur Beloh= nung seiner Marschalle und Getreuen, und erließ (30. Mark) ein benkwurdiges Familieng efes \*).

Gleichzeitig blieb ein machtiges französisches Heer in Teutschland zurück; es behauptete die Festung Braunau, weil die Russen das von Destreich mit Dalmatien abgetretene Cattaro besetzt hatten; die Stadt Frankfurt am Main mußte als Stapelplaß englischer Waaren (4. Febr.) eine Contribution von 4 Mill. Franken entrichten; und der Churerzkanzler bestimmte (27. Mai) den Kardinal Fesch, des Kaifers Oheim, zu seinem Coadjutor, welche Ernen-

nung (5. Jun.) Napoleon bestätigte. war in de nung

Selbst Großbritannien schien, nach Pitts Tode (23. Jan. 1806) und seit Forens Eintritte ins Ministerium, zum Frieden geneigt. Schon war Lord

because figures by Transfells

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 267.

Lauberdale (2. Aug.) zur Abschließung desselben in Paris erschienen, als, nach Forens baldigem Tode Paris erschienen, als, nach Forens valoigem Love (13. Sept.), das neue Grenvillesche Ministerium die Unterhandlungen (30. Sept.) abbrach, und Pitts Grundsäße von neuem die Oberhand behielten, wenn sie gleich nicht mit seinem Geiste und seiner Kraft behauptet wurden. Sogar mit Rußland wär bezreits (20. Jul.) zwischen Clarke und Oubril der Friede \*) zu Paris unterzeichnet worden, nach wel-chem die Russen Cattaro, die Franzosen Teutschland binnen drei Monaten verlassen sollten, und beide Mächte die Unabhängigkeit der Republik der jonischen Inseln, und die Integrität der Besissungen der Pforte zu garantiren versprachen. Allein Alexander bestätigte diesen Frieden nicht, nachdem die Stiftung des

Rheinbundes bekannt geworden war. Preußen hatte, durch den Vertrag mit Frank-reich (15. Febr.), sich genöthigt gesehen, (1. Apr.) den Churstaat von Hannover in Besiß zu nehmen, worauf (20. Apr.) eine hart geschriebene Note des Königs von England, als Chursürsten von Hannover, gegen Preußen, und später (11. Jun.) die Kriegserklärung Englands an Preußen erschien. Mur daß Preußen gleichzeitig auch mit dem Konige von Schweden in Mißverstandnisse ver-wickelt ward, der im Spatjahre 1805 an dem Gangé des Rrieges keinen wesentlichen Untheil genommen hatte, nun aber für brittische Subsidien das kauen-burgische besetzt hielt, woraus ihn die Preußen, nach der Besetzung Hannovers, verdrängten, worauf er die preußischen Ostseehäfen sperren und Beschlag auf die preußischen Schiffe legen ließ. Erst, nachdem

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 305.

Preußen (17. Mug.) wieder in die Besegung des Lauenburgischen durch die Schweden eingewilligt hatte. nahm er feine feindlichen Maasregeln zuruck, ohne boch an Preußens Ruftungen gegen Frankreich Theil zu nehmen.

Die Umriffe aus ber befondern Geschichte ber einzelnen europäischen Staaten werden, am Ende des dritten Zeitabschnitts Dieses Zeitraumes.

im Zusammenhange gegeben.)

## 3 weiter Zeitabschnitt.

Von ber Auflosung bes teutschen Reiches bis zu den Ergebniffen des Wiener Congresses innered and more

von 1806 — 1815. 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10104 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 1000 — 10004 10

## A) Ueberficht dieses Zeitabschnitts.

Dieser Zeitabschnitt umschließt bas machtige Hebergewicht Frankreichs bis zu deffen Erschütterung mit Rapoleons Verzichtleistung auf die Throne Frankreichs und Italiens (11. Upr. 1814). Durch ben Pregburger Frieden hatte er das Uebergewicht Frankreichs nach außen gegrundet; der Umfturg ber taufendjährigen Verfassung des teutschen Reiches bei ber Stiftung bes Rheinbundes war nur eine Folge und Erganzung jenes Friedens. Damit fank ber bisherige Mittelpunct des Systems des politischen Gleichgewichts, und an die Stelle dieses Systems trat der Centralstaat Frankreich, umgeben von seinen Foberativstaaten und seinen Bundesgenoffen.

Denn Preußens unglucklicher Rampf im Jahre 1806 erweiterte den Rheinbund über das ganze vormalige Teutschland, mit Ausnahme Destreichs und Preußens, boch fo, daß das, zum großen Theile aus preußischen Abtretungen gebildete, Konigreich Westphalen bem Rheinbunde zugetheilt ward. Rußland trat ju Tilsit (1807) mit Frankreich, nach einem hart-nackigen Kampfe, zu genauer Freundschaft zusammen, und befestigte sie (1808) zu Erfurt. Schon regierten Napoleons Bruder zu Neapel, im Haag und zu Raffel. Da follte auch die pyrenaische Salbinfel politisch neugestaltet und nach ihren beiden Reichen in die Reihe ber Foderativstaaten gestellt werden. Das por= tugiesische Regentenhaus aber schiffte sich, (1807) unter brittischem Einflusse, nach Brasilien ein, und Portugal ging, nach furzem Besiße, sur die Franzo-sen verloren; dagegen seste Napoleon die Kronen von Spanien und Indien, auf welche zu Banonne Karl 4 und Ferdinand 7 (1808) verzichten mußten, auf das Haupt seines Bruders Josephs, dem auf dem Throne Neapels sein Schwager Joachim Murat folgte. Mus ben Trummern bes vormaligen Polens trat, in beschränktem Umfange, ein neuer Staat an Ruflands Grenze hervor, das Herzogthum Barschau, ge-bildet und anerkannt im Tilsiter Frieden.

Dur Großbritannien blieb, in ungeschwäch= ter Kraft, im Kriegsstande gegen Frankreich, und sehre dem Napoleonischen Continentalsysteme ein eben so streng berechnetes und nicht ohne Harte festgehalte-nes Sistem der Seeherrschaft entgegen. Destreich, das während des Kampfes der Spa-

nier gegen Napoleon die gunstigste Aussicht erblickte, feine Berluste auszugleichen und seine vormalige politifche Stellung von neuem zu erringen, erschien im

Nahre 1809, machtig geruftet, auf den Schlachtfel bern Teutschlands und Italiens; allein auch diesmal sieate Navoleons Strategie, und die offreichische Monarchie ward im Wiener Frieden noch einmal um 3 Millionen Menschen vermindert. Ein aus bifreichischen Abtretungen neugeschaffner Stagt. Die illvrischen Drovingen, murden für Napoleon permaltet. ber Rirchenstaat aufgeloset, bas Beravathum Warschau vergrößert, und bald darauf (1810) das Ronigreich Solland und ein betracht= licher Theil des nordlichen Teutschlands Frankreich felbst einverleibt, deffen Bevolferung, als Centralftaat, dadurch bis auf 42 Mill. Menschen gestei-

aert ward.

Allein eben daß Napoleon nicht Maas und Ziel au balten mußte in feinen riefenhaften Entwurfen; daß er, neben den Beleidigungen ber Fürsten, auch Die Bolker, beren Geist er zu wenig kannte, gegen fich erbitterte; bas bereitete im Stillen feinen Untergang vor, nachdem er, zerfallen mit Rufland, Die Eroffnung bes zweiten polnisch en Rrieges (1812) ausgesprochen und diesen unter Siegen bis Moskwa fortgefest hatte. Denn faum hatte der fruhzeitige Minter ben größten Theil seines machtigen Beeres auf bem Ruckzuge von Mostwa vernichtet, als seine bisherigen Bundesgenoffen gegen Rugland, Preu-Ben und Destreich, auf Ruglands Seite traten, Schwedens heer in Teutschland erschien; der Ronig von Bavern den Rheinbund verließ, und die Schlacht bei Leipzig bas Schicksal Teutschlands, so wie ber Rampf auf Montmartre bas Schickfal Frankreichs entschied, wo die Bourbone, nach Rapoleons Bergichtleiftung, im Umfange bes vormaligen frangosischen Konigreiches bergestellt murden. Darauf trat, mahrend Napoleon als Souverain von Elba galt, der Wie ner Congreß zusammen, um Europens neue politische Gestaltung zu bestimmen, und ein neues System des politischen Gleichgewichts, auf die herzustellenden Grundlagen des frühern, zu bewirken.

Neben diesen vorwiegenden Ereignissen im europäischen Staatenspsteme gehören die bedeutende Vergrößerung Rußlands durch preußische, schwedische, türkische und persische Provinzen, die Thronveränderungen in Schweden und in der Türkei, die Trennung Norwegens von Dänemark, die gesteigerte Macht Großbritanniens in andern Erdtheilen, und sein Einfluß auf die Angelegenheiten des europäischen Feststandes, das rasche Fortschreiten Nordamerika's zu innerm Wohlstande und politischer Macht, und das Freiwerden der südamerikanischen Vrosvinzen Sentabschnitts von 1806—1815.

## magne, ale les feb : 109 et con les comme

- B) Die Hauptbegebenheiten in diesem Zeitabschnitte.
- 1) Der Umsturz des teutschen Reiches in der Stiftung des Aheinbundes.

Unverkennbar hatte die Staatsform des teutschen Reiches sich überlebt; allein die Aufrechthaltung dieser Form war für die Dauer des politischen Gleichsgewichts im europäischen Staatenspsteme nöthig geswesen, wie dies der helle Blick Friedrichs 2, bei der Abschließung des Fürstenbundes, richtig erkannte, ob er gleich durch die thatsachliche 46jährige Opposition Brandenburgs gegen Destreich den Grund zu der uns

heilbaren politischen Spaltung des Nordens und Subens in Teutschland gelegt hatte, die feit ber Theil. nahme ber beiben teutschen hauptmachte an bem Revolutionsfriege immer beutlicher hervortrat. Dazu fam, bag Teutschland bereits seit dem weftphalischen Frieden mehr ein Staatenbund als ein Reich gewesen war, und daß die Souverainetat, die im Rheinbunde freigebig ausgesprochen ward, auf die Reichsunmittelbarkeit im westphalischen Frieden fich stußte. Endlich konnte ein, in politischer Binsicht so wenig gestüßter. Mittelpunct bes politischen Gleich gewichts, wie das teutsche Reich nach seinen getheilten Intereffen war, bei bem wiederhohlten Undrange des sudwestlichen und des nordöstlichen Staatenspstems gegen einander, zunächst bei ben Riefenkampfen zwischen Frankreich und Rugland, auf die Dauer nicht bestehen, und nachbem beide Machte Unfangs (1802 und 1803) gemein= schaftlich auf beffen Umgestaltung eingewirft hatten, mußte, als beibe sich entzweiten, bas Schwert und bie Diplomatie entscheiden, wem bas Drotectorat über Teutschland gehören sollte.

Das Jahr 1806 entschied auf sieben Jahre für Frankreich. Die Sprengung der dritten Coalition im Jahre 1805 und der Preßburger Vertrag hatten dazu vorgearbeitet. Dennoch ward das diplomatische Europa überrascht, als es die Stiftung des Rhein bundes in der am 12. Jul. 1806 zu Paris von dem Raiser von Frankreich und 16 bisherigen südteutschen Reichsständen unterzeichneten Con sid e= tations acte \*) ersuhr. Rußlands Raiser be-

<sup>\*)</sup> P. A. Winkopp, die theinische Confdderationsacte, oder der am 12. Jut. 1806 zu Paris abgeschlossene

ffatiate ben von Dubril mit Frankreich am 20. Jul. abgeschlossenen Frieden nicht, und Großbritanniens Friedensgefandter fehrte beim. Deftreichs Raiser, bes vorigen Rampfes eingebenk, verzichtete auf die Rrone Teutschlands; Preußen aber rustete sich, um die andere Balfte Teutschlands zu einem nordischen Bunde unter feinem Protectorate ju vereinigen. Als ob die Maingegenden eine bleibende Grenze zwischen zwei, aus dem gerriffenen teutfchen Reiche hervorgegangenen, Confoderationen hatten bilden konnen, und als ob Napoleon einen zweis ten Bund in Teutschland wurde anerkannt haben, er, bem man wenigstens nicht vorwerfen fonnte, daß er bei halben Maasregeln stehen blieb!

Der Rheinbund umschloß bereits in seiner Beburtsstunde mehr als neun Millionen Teutsche, und inhaltsschwer waren die 40 Artifel der Confoderations= acte in statistischer, publicistischer und politischer Beziehung. Sechszehn bisherige Reichsstände erfannten in diesem Vertrage den Raiser Frankreichs als ihren Protector an, ber dafür ihre Souverainetat und die Mediatisirung aller innerhalb ihres Ges bietes gelegenen bisherigen Mitstånde des Reiches anerkannte. Diese ersten Mitalieder des Bundes waren: die Könige von Bayern und Wirtemberg; ber Churergfangler, nun Furft Primas bes Bundes; der Churfurft, nun Großherzog von

Bertrag. Frangofisch und teutsch mit diplomatischer Genauigkeit abgedruckt, nebit allen benfelben ers lauternden und das Staatsrecht des rheinischen Bundes in feiner Gefammtheit bestimmenden Ur. funden und Actenstuden, auch allen noch geltenden Gesetzen. Fref. am M. 1808. 8. — Sie steht auch beim Martens, Supplem. T. 4. p. 313.

Baben; ber Bergog von Cleve und Berg (Murat). nun Großberzog von Berg; ber Landgraf, nun Großberzog von Seffen = Darmftadt; ber Kurft, nun Berzog von Raffau-Ufingen; ber Kurft von Maffau = Weilburg; Die Fürsten von hobenzollern=hechingen und Sigmarin= gen; die Rurften von Salm=Salm und Rorbung; ber Burft von Ifenburg-Birftein; ber Bergog von Uhremberg; ber Fürst von Liechten= ftein, und ber Graf, nun Furft von ber lenen. - Alle Mitglieder des Bundes erhielten die Couver ainetat, welche in das Recht der Gesekgebung, ber obern Gerichtsbarkeit, ber obern Polizei, Der militarischen Conscription und ber Besteuerung gefest ward. Des Nechtes, Bundniffe mit dem Auslande an schließen ward nicht gedacht; auch wurden die in ben Bundesstaaten bestehenden frandischen Berfaffungen mit Stillschweigen übergangen. Zwischen bem frangosischen Reiche (empire français) und den Bundesstaaten, sowohl in ihrer Wesammtheit, als mit jedem einzelnen, ward ein Bundniß ausgesprochen, nach welchem ein Continentalfrieg des einen verbundeten Theiles fur alle Berbundete gur gemeinsamen Sache ward. Das Bundesheer ward, für Frankreich auf 200,000 Mann, für die Mitglieder Des Rheinbundes auf 63,000 Mann gefest. Dem Raiser Frankreichs legte die Ucte, als Protector, blos das Recht bei, den jedesmaligen Nachfolger des Fürsten Primas zu ernennen; allein einige Wochen später erklarte Napoleon in zwei officiellen Schreiben an den Fursten Primas (11. Sept. 1806) und an ben Ronig von Bayern (21. Sept.), daß er mit dem Protectorate die doppelte Verbindlich= feit übernommen habe, das Gebiet des Bundes gegen

fremde Truppen, und bas Gebiet eines jeden Mitgliedes des Bundes gegen die Unternehmungen der übrigen zu sichern. Die aber werbe er sich in die innern Ungelegenheiten der Bundesstaaten mifchen; auch sey er nicht, wie bis babin der Raiser Teutschlands, ber Oberlehnsherr ber verbundeten Rurften.

In faatsrechtlicher Sinsicht entschied bie Bundesacte über Die Trennung Der verbundeten Staaten vom teutschen Reichsgebiete, über bas Erloschen aller teutschen Reichsgesehe und aller auf das teutsche Reich fich beziehenden Titel innerhalb ber Bundes. fraaten, und über bie Errichtung einer Bunbesver fammtung zu Frankfurt am Main, welche aus mei Collegien, bem koniglichen und fürstlichen, be-

steben sollte.

In fatiftischer Hinsicht bestimmte die Bunbesacte, außer ber Abtretung mehrerer Grenzgebiete des einen Bundesstaates an seine Nachbarn, die Reichsstadt Rurnberg fur Bayern, die Reichsstadt Frankfurt für ben Fürsten Primas, bas Johannis terfürstenthum Beitersheim für Baden, und bie Burggraffchaft Friedberg fur Darmftabt. Mes Diatifirt wurden die Lander der gesammten schwabis schen und frankischen, und die Reste ber rheinischen Reichsritterschaft, ber Fürsten von Schwarzenberg, Hohenlohe, Thurn und Taris, Dettingen, Fugger. Truchseß-Waldburg, Fürstenberg, Metternich, Rrautsbeim, Lowenstein, Dranien, Wied = Runkel, Leiningen, Solms, Beffen = Homburg, und der Bergoge von Looz und von Cron; die Grafschaften Jenburg, Castell, Erbach, Neuwied u. a. Die den Mediati= firten sparfam gelaffenen Rechte bestimmte die Bunbesacten nuden und gen ie nob inn beneit

Die Bekanntmachung bes Bundes geschah zu 25 \*

Regensburg (1. Hug.) in einer Note bes frangofischen Geschäftsträgers Bacher im Namen Napoleons, und in einem, von ben Gefandten ber verbundeten Coupergine bem Reichstage mitgetheilten, Schreiben. In bem ersten erflarte zugleich der Raiser: "baß er bas Dasenn ber teutschen Reichsverfassung nicht mehr anerfenne, wohl aber die ganzliche und vollkommene Souverainetat aller berjenigen Fürsten, aus beren Staaten Teutschlanden unin ehr bestehe, mit wels chen er Dieselben politischen Berhaltniffe beibehalte. mie mit ben andern unabhangigen europaischen Staaten. ". Die neuen Mitglieder des Bundes außerten Dabei in ihrem Schreiben, daß jedem bisheri= gen. Reichsstande ber Beitritt zu ihrer Rerbindung offen stebe.

In einer mit Ernft und Burde gehaltenen und Bu Regensburg vorgelegten Denkschrift \*) verzich= tiete feche Tage fpater (6. Hug.) Frang 2 auf Die romisch=teutsche Raiserwurde, verwandelte ben Reichshofrath in ein offreichisches Collegium, empfahl die Unterhaltung der Mitglieder des Reichs= fammergerichts ben gewesenen Standen, und erflarte. bag er fur die Zukunft feine gefammten teutschen Drovingen nur nach ihrer Verbindung mit dem Staats= forper der offreichischen Monarchie betrachte. Diese Riederlegung ber teutschen Raiserwurde zeigte, daß Deftreich jest nicht geneigt mar, einen neuen Rampf mit Rapoleon zu beginnen, weshalb es benn auch, beim Ausbruche des Rrieges zwischen Frankreich und

<sup>\*)</sup> Diese Denkschrift, so wie die beiden Roten vom 1. 2(ug., und Napoleons beide Schreiben an den Fürs ften Primas und den Konig von Bayern (vom Cept.) feben beim Dintopp.

Preußen, seine Neutralität aussprach, und zur Behauptung derselben ein Heer in den Grenzprovinzen ausstellte. — Sogleich nach der Stiftung des Rheinsbundes vereinigte der König von Dänemark (9. Sept.) sein teutsches Herzogthum Holstein und Altonamit der dänischen Monarchie \*).

Marchese Lucchesini, historische Entwickelung der Ursachen und Wirkungen des Nheinbundes. Aus dem Ital. von V. J. F. v. Halem. 1r Th. und 2n Theiles 1r Band. Lpz. 1821 f. 8.

Ueber die Stiftung deffelben ift zu vergleichen:

Stuttg. und Tub. 1823. 8. S. 140 ff.

Für die ganze Dauer des Rheinbundes enthält -- alle wichtige Actenstücke:

p. A. Winkopp, der rheinische Bund. 66 Befte und 4 Supplemente. Fref. am D. 1806 ff. 8.

Aug. Fr. Wilh. Erome, und R. Jaup, Gersmanien, eine Zeitschrift sur Staatsrecht, Politik und Statistik von Teutschland. 4 Theile. Gregen, 1808 ff. 8.

R. Heinr. Ludw. Polit, dem Mheinbund, hifto-

ennen sering gegen bus auforts.

### even fredeledenth not 1.110.0 schligher

2) Der Krieg im Spätjahre 1806 bis

Preußen, überrascht durch die Stiftung des Meinbundes, befand sich noch im Kriege mit England wegen der Besignahme Hannovers, und in Spannung mit Schweden. Doch hob England, bei Preußens Rüstungen, die Feindseligkeiten und die Blokade der teutschen Häfen auf; Lord Morpeth erschien

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 347.

(Dct.) im preußischen Hauptquartiere, und fpater ward zu Memel (28. Jan. 1807) ber Friede gwi fchen Preugen und Großbritannien \*) auf Die Zuruckgabe Hannovers abgeschlossen. Mit Schweden erfolgte eine halbe Aussohnung (17. Aug.) durch Kalfreuths Unterhandlungen. Mit Frankreich aber bestanden Mifverstandnisse seit dem von Saugwiß ab= geschlossenen Bertrage, und seit Rapoleon die von Preußen mit Cleve abgetretene Festung Besel (29. Jul.) dem Norddeparment einverleibt, so wie Essen, Elten und Werden, als angebliche Bestandtheile von Berg, militarisch besetht batte. Dazu fam die Debiatisirung des Fürsten von Dranien bei der Stiftung bes Rheinbundes. Zugleich beabsichtigte Preußen Die Stiftung eines nordteutschen Bundes unter feinem Protectorate, worüber es an den Bofen von Dresden und Raffet unterhandelte. Rrufemark ward nach Petersburg gefandt. Der Raiser Alexander verweigerte dem Frieden mit Frankreich Die Bestati= gung und ließ seine Beere zur Unterstühung Preußens aufbrechen; doch eröffnete er gleichzeitig (Nov. 1806) einen Krieg gegen die Pforte.

Der preußische General von Knobelsdorf verlangte, nach Beendigung der Rustungen Preußens und nach der Verbindung von 22,000 Sachsen (Sept.) mit den Preußen (während Hessen-Kassel für neutral sich erklärte), zu Paris in seinem Ultimatum \*\*\*) (1. Oct.), die Zurückkehr des französischen

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 4. p. 411. — Schöll,

<sup>\*\*)</sup> Diese Verhandlungen und Noten bis zum Kriege in Polen sind gesammelt in der Schrift: das wicht tigste Jahr der preußischen Monarchie. Th. 1. Verlin, 1808. 8.

Heeres aus Teutschland über den Rhein, die Trennung Wesels von Frankreich, und die Anerkennung eines unter Preußens Protectorate stehenden nordischen Bundes, welcher alle, in der Urkunde des Rheinbundes nicht genannte, teutsche Staaten umschließen sollte. — Die Preußen und Sachsen standen in Thüringen; Napoleon verließ (25. Sept.) Paris; der Churfürst von Würzburg trat, in der Nähe der Heere Frankreichs, dem Rheinbunde bei \*).

Der Rrieg begann mit bem Vordringen bes Großherzogs von Berg über die Saale bei Saal= burg'(8. Oct.). Die Dreußen und Sachsen mußten (9. Oct.) bei Schleis weichen; bei Saalfeld fiel (10. Oct.) der Pring Ludwig von Preußen. Die Doppelschlacht bei Jena und Auerstädt (14. Oct.) erschütterte an Ginem Tage bas preußische Beer und Die preußische Monarchie; bei Salle fiegte (17. Oct.) Bernadotte über Gugen von Birtemberg: Die gerfprengten Refte ber preußischen Beere capitulirten (15. Dct.) unter Mollendorf ju Erfurt, unter Bohenlohe ju Prenglau (28. Det.), und - nach bem hartnactigen Rampfe bei und in & u be & (6. Nov.) - unter Blucher bei Ratfau (7. Nov.). Gleichzeitig fielen bie wichtigsten Festungen in befremdender Gile. Den Churftaat Sach fen erflarte Mapoleon (17. Dct.) für neutral; doch mußte er alle Laften der Durchzüge und 25 Mill. Franken Rriegssteuer tragen, bevor ber Friede zu Posen \*\*\*) (11. Dec.) zwischen Frank-reich und Sach sen bem lettern die Integrität, bis auf einen kleinen tandertausch, sicherte. Der Churfurst nahm die konigliche Würde an, und

trat dem Rheinbunde bei. Zugleich ward in diesem Frieden die Gleichheit der bürgerlichen Rechte sür die Ratholiken in Sachsen ausgesprochen. Bald darauf (15. Dec.) traten zu Posen die fünf Herzoge des Sachsen=Ernestinischen Hauses, zu Warschau (18. Upr. 1807) die Häuser Anhalt, Schwarzburg, Lippe, Reuß und Waldeck zu dem Rheinbunde. Die beiden Herzoge von Mecklenburg und der Herzog von Oldenburg wurden erst im Jahre 1808

in benfelben aufgenommen.

Nach Napoleons Siegen zwischen bem Rheine. ber Elbe und Oder, nahm er (23. Oct.) alle preußi= schen Provinzen zwischen dem Rheine und der Elbe in Befig, erflarte, "daß der Bergog von Braunschweig und ber Furst von Dranien = Fulda nicht mehr regieren murden." bemachtigte fich bes Churstaates heffen (1. Mov.), ließ darauf ben Churstaat Sannover (12. Nov.) und die San= festadte besegen, und sprach zu Berlin (21. Nov.) bie Blokade ber brittischen Inseln \*) aus. Von seinem Hauptquartiere ging ber Aufruf Dom= browski's und Wubicki's an die Dolen (3. Nov.) aus; "benn Frankreich habe die Theilungen Polens nie anerkannt." Zwar erschien gleichzeitig (16. Nov.) bas ruffische Manifest gegen Frankreich; auch verweigerte der Konig von Preußen dem zwischen Duroc, Lucchesini und Zastrow zu Charlottenburg (16. Nov.) abgeschlossenen Waffen still stande \*\*) Die Bestätigung; allein ber, jenfeits ber Weichsel von den Ruffen unter Ramensfii gegen die vorge= brungenen Franzosen begonnene und unter Bennigsen

<sup>\*)</sup> Dieses Decret beim Martens, Suppl. T. 4. p. 384.

\*\*) ibid. p. 382.

fortgesette, Rampf entschied in ben Gefechten bei Charnomo, Dasielsk, Pultusk und Golymin (Dec.) fur Die Frangofen. Gelbst als Bennigfen ben Schauplas des Rrieges nach Oftpreußen verlegte, führte die Schlacht bei Enlau (8. Febr. 1807) zu feiner Entscheidung; benn erft nach bem Falle meh= rerer Festungen Schlesiens und nach der Capitulation von Danzig (24. Mai) gab, bei ber Erneuerung bes Kampfes, Napoleons Sieg bei Friedland. (14. Jun.) den Ausschlag. Ihm folgte ein Waffenstillstand, Die Zusammenkunft beider Raiser (25. Jun.) auf dem Diemen, und bann mit bem Ronige von Dreußen ju Tilfit, wo (8. Jul.) ber Friede zwischen Frantreich und Rugland \*), und (9. Jul.) zwischen Franfreich und Dreußen \*\* unterzeichnet marb. In diesem Frieden verlor Preußen mehr als die Balfte seiner Bevolkerung. Das neuostpreußische Departement Bialyftock fam an Rugland, bas Dagegen in geheimen Bedingungen die Berrschaft Jever und die jonischen Inseln zu Napoleons Ver-fügung stellte. Aus dem übrigen Neu-Ostpreußen, Sudpreußen, und einem großen Theile von Weftpreu-Ben und von dem Regdiffricte ward bas Bergog= thum Warschau gebildet und der Ronig von Sach fen zu beffen erblichem Regenten ernannt. (fo wie demselben zu Dresden [22. Jul.] von Napoleon eine neue Verfassung \*\*\*) gegeben). Die Stadt

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 4. p. 436. (Die angebelichen geheimen Artifel dieses Friedens in der Allg. Zeit. 1822, N. 365. und im polit. Journale 1823, Jan. ©. 71 ff.)

<sup>\*\*)</sup> Martens, Supplem. T. 4. p. 444.

<sup>\*\*\*)</sup> Europ. Constitutt, Th. 2, S. 34.

Dangig ward freie Saufestadt, und unter Preugens und Sachsens Schuß gestellt. Von Preußens Ubtretungen zwischen bem Mheine und ber Elbe ward (1807) Offfriesland mit bem Ronigreiche Solland. und Munfter, Die Graffchaft Mark, Tecklenburg und Lingen, nebst den Abteien Effen, Elten und Werden. mit Berg verbunden. Mus der Altmark, Magde burg, Halberstadt, Mansfeld, Minden, Ravens= berg. Sildesheim und Daderborn, so wie aus mehrern churhessischen, churhannoverscheu, vranischen und braunschweigischen Provinzen ging, fur Terome Mapoleon, bas neue Ronigreich Westpha= len hervor, welches ein Mitglied des Rheinbundes und von Napoleon (15. Nov.) mit einer neuen Ver= faffung \*) ausgestattet warb. Das von Preufen abgetretene Fürstenthum Banreuth erhielt Bayern (1810); allein Erfurt, Fulda, Hanau und Ragenellnbogen ließ Mapoleon fur fich felbst verwalten. Un Sachsen fam ber Cottbufer Rreis. Unter ruffischer Bermittelung wurden im Tilsiter Frieden Die teutschen Fürstenhauser Mecklenburg = Schwerin, Oldenburg und Sachsen = Coburg berge= stellt. Rugland erkannte ben Rheinbund und Die neuen Ronige von Meapel, Holland und Westphalen an. Franfreich und Rugland garantirten fich gegen= feitig ihre fammtlichen Bofigungen und die in Diefen Frieden eingeschlossenen Staaten; jugleich übernahm Frankreich die Vermittelung des Friedens zwischen Rußland und ber Pforte, und Rußland die Vermittelung des Friedens zwischen Frankreich und Großbritan= nien. — Moch blieben Stettin, Ruftrin und Glogan bis zur Bezahlung von 140 Mill. Contribution befest.

<sup>\*)</sup> Eurov. Constitt. Th. 2, S. 117.

Eine Seitenparthie bieses Rampfes bilbete bie Theilnahme Schwedens an demfelben. Zwar er= schlachtselbern Teutschlands, er ging vielmehr (126 Sept. 1806) nach Stockholm zuruck; allein nachdem Mortier Hannover, die Hansestädte und auch Schwestische Pommern (Jan. 1807) besetzt hatte, schickte Guftav Verstärfung nach Stralfund. Doch fam es nach einigen Gefechten (18. Apr.) zu Schlatkow zu einem Waffenstillstande, den Gustav, gleichzeitig mit den Verhandlungen zu Tilst, auffündigte, wor= auf die Franzosen sich Stralsunds (20. Aug.) bemäch= tigten, und die Insel Rügen (5. Sept.) besetzten.

(v. Ruhl,) Bericht eines Augenzeugen von dem Feldzuge unter dem Furften von Sohenlohe. Tub. 1807 8.

Geschichte der Feldzüge Napoleons gegen Preußen und Rugland. 2 Th. Zwickau, 1809. 8.

# Tingson , and specialist of the

# 3) Bildung und Erweiterung des Con= tinentalsystems.

Beim Abschlusse des Tilsiter Friedens hatte Ma= poleon den Culminationspunct seiner Macht und fei= nes Gluces erreicht. Europa war, bis auf England und Schweden, mit ihm verfohnt; Destreichs und Preußens Staatsfraft war vermindert, und bas in feinem Innern unbezwungene Rugland Frankreichs, Bundesgenoffe geworden. Mapoleon gebot nicht nur über den Guden und Weften von Europa; fein Wort galt auch bis an die Grenzen Rußlands im Herzog-thume Warschau und bis an die Gestade der Ostsee. Als aber der Unersättliche, gestüßt auf sein Glück und seine Macht, den Thron Spaniens als ein Erbgut an

fein Geschlecht zu bringen, und Ruflands politisches Gewicht zu vermindern gedachte; da war das, was Mapoleon von 1807 — 1812 seiner außern Macht gulegte, nur eine Scheinbare Erweiterung und Steigerung berfelben, die fpater um fo rafcher zu= fammenstürzte, je schneller und gewaltsamer sie ausgedehnt worden war.

Unter Frankreichs Vermittelung ward (24. Hug. 1807) zu Slobosia ein Waffenstillstand in dem Rriege vermittelt, den die Pforte (7. Jan. 1807) an Rußland erklart hatte, nachdem von diesem die Moldau. (Oct. 1806) besetzt worden war. Dagegen ward bie geheime Verabredung zu Tilsit \*) zwischen Frankreich und Rugland, ", wo sich Rugland verpflichtete, im Kall England nicht unter Unerkennung ber Freiheit ber Meere ben Frieden schließen wolle, gemeinschaft= liche Sache mit Frankreich zu machen, und Schweden, Danemark und Portugal zu gleichem Entschlusse zu bringen", die Veranlassung zu dem brittischen Raubzuge gegen Ropenhagen, beffen Bombardement (Sept. 1807) Die Muslieferung der banis schen Flotte an England, — bald barauf aber auch bas Bundniß Danemarks mit Napoleon (31. Oct. 1807) bewirkte.

Das Continentalfustem, zunächst berechnet auf die Ausschließung der Britten und ihres handels vom europäischen Festlande, bis Großbritannien im Krieben Die allgemeine Freiheit der Meere anerkannt haben wurde, hatte zwar seinen eigentlichen Stuß= punct in Napoleons Einflusse auf alle Bundesstaaten Frankreichs und auf die Beschlusse seiner Bundesge=

cinga Kkarilian unin da bie Walais-

<sup>\*)</sup> Beeren, Gefch. des europ. Staatenfuft. (4te Mufl.) ₹h. 2. 🔄 293.

nossen auf dem Festlande; es erhielt aber seine Husbilbung und Steigerung durch die Decrete, welche Mapoleon deshalb erließ, und durch die dagegen befannt gemachten Erflarungen ber brittischen Regierung. Denn nachdem Navoleon durch das Decret won Bertin (21. Mov. 1806) Die brittischen Inseln in Blokabestand erklart, ben Bandel mit brittischen Bagren verboten, und alle Erzeugniffe brittischer Fabrifen und Rolonieen zu confisciren befohlen hatte. werbot (7. Jan. 1807) eine brittifche Rabinets= ordre \*) jedem Schiffe das Einlaufen in einen franabsischen , ober unter Frankreichs Ginflusse stebenden Bafen bei Strafe der Wegnahme. Darauf verfügte Mapoleons Decret von Warschau (25. Jan. 1807) Die Confiscation aller brittischen Waaren in ben von feinen Beeren befegten Sanfestadten, wogegen Großbritannien zunächst die Blokade der Elbe und Wefer (11. Marz), und in einer Rabinetsorbre \*\*) (11. Nov.) die Blokade aller Bafen ausfprach, von welchen die Britten ausgeschloffen waren, fo wie die Wegnahme aller dahin gehenden Schiffe, Die nicht vorher in einem brittischen Safen gelandet und eine Abgabe bezahlt hatten. Dies erwiederte Mapoleon in dem Decrete von Mailand \*\*\*) (17. Dec. 1807) baburch, baß er jedes Schiff, welches der brittischen Bedingung sich unterwurfe, für entnationalisiet und für Prise erklärte. Darauf folgte (19. Oct. 1810) das Decret von Fontaine= bleau \*\*\*\*), welches das Werbrennen aller brittischen

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 444.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 446..

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 452.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 522.

Erzeugnisse im Umfange aller franzosischen Bundesstaaten verordnete, obgleich durch das Decret von Trianon\*) (5. Aug. 1810) gemildert, nach welchem die freie Einfuhr der Rolonialmagren gegen eine Abaabe von 50 Procent ihres Werthes verstattet und bald darauf ein formlicher Bandel mit Licenzen laegen die felbstaegebenen Decrete) eröffnet mard. Db nun gleich, als Folge Diefes Continentalsustems, von ber einen Seite ber Gewerbsfleiß und ber Wohlstand vieler Staaten des Festlandes bedeutend erhöht, so wie von der andern ber Contrebandhandel beinahe zu einem Systeme ausgebilbet ward; so litt boch, durch die Verordnungen beider Machte, zunächst der neutrale handel Der Mordamerikaner, Die deshalb den fraftigen (aber freilich auf Die Dauer nicht auszuführenden) Beschluß faßten, Embargo auf ihre eignen Schiffe zu legen, damit sie nicht von den beiden europaischen Mächten aufgebracht wurden.

Dem Continentalspsteme folgten Italien, Holland und der Rheinbund schon durch ihre Stellung gegen Mapoleon; Rußland und Preußen nahmen es zu Tilsit, Spanien 1808, Destreich 1809, und

Schweden 1810 an.

#### 112.

4) Die Angelegenheiten der pyrenåischen Halbinsel.

Nach dem Tilsiter Frieden war es Napoleons Wille, das Continentalsustem auch über die pyre=naische Halbinsel auszubreiten. Portugals

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 513. 28

Unbanglichkeit an England, und Spaniens Ruftungen im Dct. 1806, als Mapoleon auf ben Schlachtfelbern Thuringens ben Preußen gegen über ftand, waren ihm die nachsten Verantassungen. 3mar hemmte ber Tag bei Jena und Auerstädt Die spanischen Ruftungen, und Rapoleon rief bei ber Fort= bauer des Rrieges, ein spanisches Hulfsheer nach Nordteutschland; allein unvergeffen blich bei ihm der beabfichtigte Abfall Spaniens von feinem Bundniffe. Doch follte Spanien vorher Portugal bezwingen helfen. Deshalb ward (27. Oct. 1807) ein geheimer Thei= lungsverträg Portugals\*) zwischen Frankreich und Spanien unterhandelt, nach welchem bas nord= liche Portugal, Lusitanien, an bas hetrurische Konigs= haus (gegen beffen Verzichtung auf Toffana \*\*) zu Gunften Frankreichs, 10. Dec.), Algarbien mit Souvernainetat an den Friedensfürsten kommen, ber mittlere Theil aber bis jum Frieden sequestrirt, und Spanien das Protectorat über alle drei Reiche führen

Durch diesen Vertrag ward Napoleon berechtigt, ein heer auf spanischem Boben gegen Portugal er= scheinen zu laffen, welches Junot führte, und mit welchem ein spanisches sich verband. Allein während der Moniteur verkundigte "das Haus Braganza habe aufgehort zu regieren," schiffte fich, auf Großbritana niens Rath und auf brittischen Schiffen, bas portugiesische Regentengeschlecht (30. Nov. 1807) nach Brasilien ein, wo neue politische Interessen sich entwickelten. Zwar besetzte (1. Dec.) Junot Liffabon; bald aber gab ber Familienzwist in ber spa=

\*\*) Martens, Suppl. T. 4. p. 490.

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. 1808, Nov. S. 1186 f.

nischen Königsfamilie, — der bereits im Oct. 1807 unter einem gehässigen Lichte zur Kunde Europa's ge= kömmen war, — die Veranlassung zur Einmischung Napoleons in denselben, dessen Heere (Febr. 1808)

auf dem fpanischen Boben sich vermehrten.

Gine Gahrung des Wolfes brach (46. Marx) zu Mabrid und Aranjuez gegen den Friedensfürsten über das Gerücht aus, daß der König nach Sevilla geben wolle. Eine Folge bavon war, daß Rarl 4 .. seiner eingewurzelten Gebrechlichkeiten halber, der ichweren laft ber Regierung entfagte," und fein Cohn Ferdinand 7 die Regierung übernahm. Allein an bem Tage (24. Marz), wo Ferdinand feinen Ginzug in Madrid hielt, kam auch der Großherzog von Berg mit einem Theile des Heeces daselbst an. Es erschien eine, an Napoleon gerichtete, Protestation Rarls 4 (24. Marx) gegen die ihm abgenothigte Thronentsa= gung, worauf, durch schlaue Unterhandlung Savarn's. Rerdinand (20. Upr.) und Rarl 4 (30. Upr.) zu Banonne bei Napoleon erschienen. Ein Wolfsaufstand zu Madrid gegen die Franzosen (2. Mai) befchleunigte Napoleons Plane. Denn Karl 4 unterzeichnete (5. Mai) ben Vertrag \*), in welchem er alle Rechte seines Hauses auf Spanien und Indien in Napoleons Bande unter den beiden Bedingungen niederlegte. daß die Selbstständigkeit des Reiches erhalten wurde, und die romisch = fatholische Religion bie einzige in Spanien senn follte. Dem Ronige Rarl 4. feiner Bemahlin, feiner Familie und bem Friedensfürsten, ward ein Aufenthalt und ein Jahres= einkommen in Frankreich angewiesen. Diesem Ber-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 60. — Polit. Journ. 1808, Sept. S. 915.

trage folgte ein zweiter (10. Mai) \*) zwischem bem Raiser und dem Prinzen von Afturien, worin Dieser ber von Rarl 4 geschehenen Verzichtung auf Die Rronen Spaniens und Indiens beitrat, und seinen Aufentbalt ju Valengan angewiesen erhielt.

In Angemeffenheit zu Diefen Bertragen berief Navoleon (20. Mai) die spanischen Notabeln nach Banonne zur Begrundung einer neuen Berfaffung, wobei er ben Spaniern in einem Aufrufe erflarte, daß er nicht felbst die Rrone Spaniens befalten, sondern ,sie auf das haupt eines andern Ichs seßen," und ihre "altgewordene Monarchie erneuern" wurde. Um 6. Jun. ernannte er seinen Bruder Joseph \*\* ) - welchem Joachim Murat auf bem Throne von Neapel folgte - zum Konige von Spanien und Indien, und am 6. Jul. ward die neue Verfassung ber Monarchie () befannt gemacht. Doch beleidigte dieser Dynastiewechsel bas National= gefühl ber Spanier in einem folchen Grabe, baf noch. bevor Joseph den Boden Spaniens betrat, der Aufstand aufwogte, und mehrere Junta's zur Leitung der öffentlichen Ungelegenheiten sich bildeten, unter welchen bald die Junta zu Gevilla der Mittelpunct ber allgemeinen Bewaffnung und der Verhandlungen mit dem Auslande ward. Denn England hatte bereits am 4. Jul. 1808 \*\*\* ) Friede mit ber fpanischen Nation geschlossen, wordus der Friedens-, werdus werden w

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 63. - Polit. Journ. 1808, Sept. S. 918.

<sup>\*\*)</sup> Martens, ibid. p. 66. ....

<sup>\*\*\*)</sup> Europ. Constitutt. Th. 2, 6.6.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 86. III. 26

Freundschafts- und Bundesvertrag \*) 14. Jan. 1809) zwischen England und ber spanischen Junta folgte, in welchem England verfprach, feinen andern Konig in Spanien anzuerkennen, als Ferdinand 7 und beffen Erben, ober benjenigen Machfol= ger, welchen die spanische Mation anerkennen wurde.

Schon vorher hatte Dupont (20. Jul.) gegen Castannos bei Banlen capituliren, und Joseph (1. Hug.) Madrid verlassen mussen. Gleichzeitig wogte ber Aufstand gegen die Franzosen in Portugal auf. mo ein brittisches Beer erschien, bas gegen Junot fampfte, bem, nach dem Gefechte bei Bimeira (21. Mug.), eine ehrenvolle Capitulation zugestanden mard. Darauf brach Moore mit 20,000 Britten nach Spanien auf, und Baird führte ihm 15,000 Mann Berftarfung zu, die in Corunna landeten. Rapoleon erkannte nun die Schwierigkeit, Die pyrenaische Salb= insel zu bezwingen. Bevor er selbst dabin ging, sprach er (28. Sept. - 14. Oct.) ju Erfurt ben Raifer von Rugland und die Furften des Rheinbundes. Bon hier aus ward (8. Oct.) noch einmal von Rugland und Frankreich der Friede dem Ronige von England angeboten; allein England widersprach der Unerfennung eines Konigs von Spanien aus Mapoleons Dynastie. Darquf brang Mapoleon selbst, mit 200,000 Streitern, (in Spanien vor. Dach meh rern Schlachten capitulirte (4, Dec.) Madrid. Der Raifer fprach - mit wenigen Husnahmen - allgemei= ne Umnestie aus, hob die Inquisition, zwei Drittheile ber fpanischen Rlofter, alle Lehnsrechte, die Patrimonialgerichtsbarkeit und allen Innungszwang auf, und fehrte, nach ber Berftellung

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 163.

Josephs in Mabrid, nach Frankreich zuruck, weil Deftreichs-Ruftungen feine Aufmertfamfeit erregten. Der Rrieg in Spanien aber überdauerte fogar Die Zeit seiner eignen Berrschaft in Frankreich.

Cevallos, Darftellung ber Begebenheiten in Spanien im Jahre 1808; in den neuen Facteln (Teutschland, 1813. 8.) heft 1, S. 39 ff.

de Pradt, mémoires historiques sur la revo-

lution d'Espagne. Paris, 1816. 8. R. Benturini, Geschichte der fpanisch portugiefischen Thronumfehr und des daraus entstandenen Krieges. 2 Theile. Altona, 1812 ff. 8.

#### 113.

5) Der Rrieg zwischen Deftreich und Franfreich im Jahre 1809.

So wie in Spanien bas Erwachen des Volksgeiftes bem Rampfe gegen Napoleon ben ernsthaften und ausdauernden Charafter gab; fo regten fich auch in andern Reichen und Staaten die Spuren dieses Geistes. Mit freudiger Theilnahme des Wolfes bitbete (9. Jun. 1808) Deftreich eine Landwehr von mehr als 200,000 Streitern, und brachte, außer einer bedeutenden Reserve, auch das stehende Heer ouf 400,000 Mann. In Tyrol und Vorarlbera leiteten, bei dem Ausbruche des Krieges, Hofer, Speckbacher, Schneider u. a. die offentliche Meinung; und wie es auch im nordlichen Teutsch= lande bereits gabrte, zeigten im Vorsommer 1809 bie verungluckten Unternehmungen Schills und Dornbergs, so wie der Kriegszug des Herzogs von Braunschweig.

Bu Erfurt erschien (Sept. und Dct. 1808) fein Pring bes hanfes Destreich, sondern nur der General Graf von Vincent mit einem Schreiben, das Napoleon mit Stolz beantwortete. "In meiner Gewalt stand es, die Monarchie Ew. Maj. zu zersstückeln, oder sie doch weniger mächtig bestehen zu lassen. Ich habe es nicht gewollt. Was sie ist, ist sie durch mich und durch mein Wohlgefallen. Dies ist der augenscheinlichste Beweis, daß wir völlig mit einander abgerechnet haben, und daß ich nichts von Ihnen will. Ich bin stets bereit, die Integrität Ihrer

Monarchie zu garantiren." —

Bei den fortgesetten Rustungen Destreichs rief Napoleon, bereits von Spanien aus, die Fürsten des Rheinbundes zur Bewassnung auf. Der Krieg begann am 9. Upr. Der Erzherzog Karl führte ein Heer, in neun Corps vertheilt, nach Bayern; der Erzherzog Johann besehligte in Italien und Tyrol; der Erzherzog Ferdinand drang von Galizien aus im Herzogthume Warschau vor. Ueberall wurden von den Heeren Destreichs Aufruse an die Völfer Teutschlands, Italiens und Warsschlands, Italiens und Warsschlands, Valiens und Warsschlands

Uls Folge des Aufstandes der Tyroler ward Inspruck besett (12. Apr.); München (16. Apr.) ünd Warsch au (21. Apr.) capitulirten; allein Napoleons Siege in Bayern bei Abens berg (20. Apr.), bei Landshut (21. Apr.), bei Echmühl (22. Apr.) und bei Regensburg (23. Apr.) entschieden in wenigen Tagen über den Charafter dieses Krieges, und über den Nückzug des, von der Donau abgeschnittenen, Erzherzogs Karls (24. Apr.) nach Böhmen, während die französischen Hauptmassen, unter steten Gesechten mit den zurückweichenden einzelnen östreichischen Hees

<sup>\*)</sup> Sie ftehen in Doß Zeiten, 1809. Upr. - Dec.

restheilen, die gerade linie nach Wien verfolgten,

und (12. Mai) Diese Stadt besetten.

Von hier erließ Napoleon, — welcher schon am 2. Upr. 1808 dem Papfte, der feine Safen den Britten zu verschließen weigerte und beffen Gefandter zu Paris seine Paffe verlangte, Urbino, Uncona, Macerata und Camerino\*) entriffen und mit dem Konigreiche Italien verbunden hatte, - bas De= cret (17. Mai), durch welches er die weltliche Macht des Papstes aufhob, die Einverleibung des Restes vom Rirchenstaate ins franzosische Reich. so wie die Erhebung Roms zur kaiserlichen und freien Stadt aussprach, und dem Papfte, außer den Ginfunften aus feinen Domainen und Gutern, ein jabrliches reines Einkommen von 2 Mill. Fr. bestimmte. Der Papft erwiederte Diesen Gewaltstreich durch den über Napoleon ausgesprochenen Bann (26. Jun. 1809), ward aber, unter militarischer Bedeckung, von Rom nach Savona, und fpater nach Fontaine= bleau gebracht.

Napoleons Siege in Bayern wirkten auf Italien, Tyrol und Warschau. Zwar hatte in Italien ber Erzherzog Johann ben Wicefonig Eugen (16. Upr.) bei Sacile besiegt; allein Eugen ersturmte (29. Upr.) Das oftreichische Lager bei Caldiero, worauf 30= hann, bei ber Rachricht von dem Bordringen der Franzosen gegen Wien, von dem Angriffe der Bayern auf Tyrol und Salzburg, und von Marmonts Hufbruche aus Dalmatien, nach Ungarn sich zurückzog, wahrend Eugen ihm folgte, und bei Bruck auf dem Sommeringberge (27. Mai) mit dem franzosischen

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 323.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 341. - Sehäll, T. 9. p. 300.

Kauptheere sich vereinigte. — Mit noch größern Nachtheilen mußte der Erzherzog Ferdinand das Herzogthum Warschau verlassen; denn eine große Masse aufgerusener Polen folgte Poniatowski's Fahnen, der sein Heer auf dem rechten Weichseluser nach Galizien führte, und Westgalizien, und selbst Eracau (15. Jul.) besetze. Ein russisches Hülfsheer unter dem Fürsten Gallizin folgte den vordringenden Polen nach, ohne wesentlichen Untheil an dem Rampse zu nehmen.

Nach der Besegung Wiens führte Napoleon sein heer bei Cbersborf (20. Mai) über die Donau, und bestand im Marchfelde bei Uspern und Eglingen (21 und 22. Mai) eine zweitägige Schlacht gegen den Erzherzog Karl, der ihn, nach der Zer-störung der Donaubrucken, auf die Insel Lobau zu= ruckdruckte. Doch gewann der Raiser Zeit, sich zu erhohlen und durch die Sachsen und Bayern zu ver= starten, worauf er - nach dem Rampfe des Dicefonigs (14. Jun.) bei Raab — noch einmal über bie Donau ging, und ben Sieg (6. Jul.) bei Da= gram erkampfte. Das oftreichische Beer, bas auf Die Unkunft des Erzherzogs Johann vergeblich gerech= net hatte, zog sich, von Ungarn abgeschnitten, gegen Bohmen und Mahren. Nach einigen theilweifen Gefechten bei Sollabrunn (10. Jul.) und bei 3 nanm (11. Jul.), ward (12. Jul.) ein Waffenstillstand abgeschlossen, welchem (14. Oct.) der 28 iener Friede folgte.

Zu den Zwischenparthieen dieses großen Ramspfes gehörte theils Schills Streifzug (1. Mai) gegen Wittenberg, und von da über Halle und Domis nach Stralsund, wo er (31. Mai) im Rampse gegen die Hollander und Danen unter Gratien und Ewald siel;

theils ber rasche Zug bes Bergogs von Braunschweig=Dels durch Sachsen und Westphalen bis Elsfleth, wo er sich (7. Aug.) nach England einschiffte; theils die großangelegte, aber schlecht ausgeführte Erpedition der Britten (30. Jul.) gegen Balcheren, welche - nach ber Zerftorung Blieffingens (17. Mug.) - nach England (11. Nov.) zurück-

febrte.

Im Wiener Frieden \*) (14. Oct. 1809) wurden gegen 2000 Q. Meilen mit 3 Mill. Menschen von Destreich getrennt. Es verzichtete auf Salzburg mit Berchtesgaden, auf das Sausruchviertel und das Innviertel mit Braunau, welche Napoleon fpater an Bavern gab; auf den Villacher Rreis in Rarnthen. auf das Bergogthum Rrain, auf das Triefter Bebiet. auf die Grafschaft Gorg und Friaul, auf Crogtien am rechten Ufer der Sau, auf Fiume, auf bas ungaris sche Littorale und Istrien; auf die in Graubundten eingeschlossene Herrschaft Razuns, welche mit der Schweiz verbunden ward; auf fechs bobmische, in der Oberlausiß eingeschlossene, Ortschaften, die an Sachsen famen; auf gang Westgalizien, auf ben Zamoster Kreis in Ostgalizien, so wie auf die Stadt Cracau mit einem Bezirke auf dem rechten Weichselufer, wodurch das Herzogthum Warschau vergrößert ward; und auf ben Tarnopoler Rreis, überhaupt auf 400,000 Menschen in Oftgalizien, welche Rugland, als Bundesgenosse Frankreichs, erhielt. Doch ward zwischen Rugland und Deftreich fein besonderer Friede, sondern blos ein Abtretungsvertrag \*\*) (19. März 1810) über bieses Gebiet abgeschlossen. Außerdem

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 210.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 252.

begab sich der Erzherzog Unton der Hochmeisterwurde bes teutschen Ordens! welchen Navoleon (24. Upr.) innerhalb des Meinbundes aufgehoben, und deffen Befigungen benjenigen Rurften zugetheilt hatte , in deren Gebiete fie lagen. Bugleich erfannte Destreich alle Veranderungen an, welche in Spanien, Portugal und Italien bereits erfolgt waren, oder noch erfolgen wurden; auch trat es dem Continalsusteme bei bis jum Frieden mit England. Fur alle Diese Opfer garantirte Napoleon ben Umfang ber oftreichischen Staaten, wie sie in diesem Frieden blieben. - Go= gleich nach demfelben (15. Oct.) bildete Mapoleon den neuen Staat der ill prischen Provinzen aus dem Willacher Kreise, bem Berzogthume Krain, bem oftreichischen Istrien, aus Fiume, Trieft, bem Littorale, aus Croatien auf dem rechten Ufer der Sau, so wie aus dem, vom Konigreiche Italien getrennten, Dalmatien, Istrien, Ragusa und ben dazu gehörenben Infeln; einen Staat, mit ungefahr 1 mill. Menschen, deffen politisches Schicksal unentschieden blieb. ben aber Napoleon von einem Generalgouverneur nach französischen Gesegen regieren ließ.

Beobachtungen und historische Sammlungen wichtiger Ereignisse aus dem Kriege zwischen Frankreich, dessen Verbündeten und Oestreich im Jahre 1809. 5 Hefte. Weimar, 1809. 8.

(3 schocke,) ber Krieg Destreichs gegen Frankreich und den rheinischen Bund im Jahre 1809.

Marau, 1810. 8.

#### 114.

6) Vom Wiener Frieden bis zum Kriege gegen Rußland.

Raum hatte Napoleon im Wiener Frieden mit Destreich sich versöhnt, als er, nach der Auflösung

seiner Che mit Josephine (15. Dec. 1809), mit ber Erzberzogin Marie Louise (2. Apr. 1810) sich ver= måhlte, die ihm (20. Mårz 1811) den König von Rom gebahr. — Mehrere statistische Veränderungen innerhalb des Rheinbundes erfolgten in Ungemeffenheit zu Mapoleons Zusicherungen vor dem Kriege mit Deftreich und zu den neueingetretenen Berhaltniffen. So wurden (30. Jun. 1810) Bayreuth, das primatische Fürstenthum Negensburg, Salzburg, und das Inn = und Hausruckviertel mit Bayern verbunden, von Banern aber Sudtyrol an das Konigreich Italien. Ulm mit einem Landstriche in Schwaben von 170,000 Menschen Bevolkerung an Wirtemberg. und 30,000 Einwohner in Franken an Wurgburg abgetreten, mogegen wieder Wirtemberg Baden entschabigen mußte. Den Staat bes Furften Primas verwandelte Napoleon (1. Mary 1810 \*]), mit Aufhebung ber Coadjutorwurde des Rardinals Fesch in bemselben, in das Großberzogthum Frankfurt, und bestimmte den Vicefonig Eugen von Italien zum erblichen Machfolger in demfelben, wobei Regensburg an Bayern, ber größte Theil aber von Hanau und Fulda an Frankfurt kam. Der Großherzog von heffen = Darmfradt erhielt einige hanauische und fuldaische Memter; (1. Marg) bas Ronigreich Westphalen aber den Rest des Churstaates Hannover, mit Ausnahme von 15,000 Einwohnern im Lauenburgischen.

Allein bald darauf ward ber Umfang dieses Roz nigreiches, bei der Ausbehnung der Grenzen Frankreichs über Nordteutschland, wieder vermindert. Bereits am 3. Marz 1809 gab Napoleon, nach Murgts

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 345.

Versegung nach Neapel, bas Großherzogthum Berg an ben altesten, noch unmundigen. Sohn des Ronigs von Holland, ließ aber, bis zur Bolljahrigfeit, Das Land verwalten. Mit feinem Bruder, dem Ronige Ludwig von Holland. der das Bandelsinteresse feines Staates mahrnahm, war Napoleon langft unzufrieden \*). Er berief ihn beshalb, nach dem Wiener Frieden, nach Paris, vereinigte aber, bevor noch der Ronig nach Umfterdam guruckfehrte, (16. Mars 1810) einen Theil Hollands mit 330,000 Einwohnern mit Frankreich. Bald barauf brach ein franzosisches Corps unter Dudinot nach ber hollandischen Grenze auf, und zog gegen Umsterdam, wo ploglich (1. Jul.) der Konig Ludwig auf die Regierung hollands zu Gunsten seiner (noch minderjährigen) beiden Sohne verzichtete \*\*), und das Reich verließ, Napoleon aber (9. Jul.) die Vereinigung Hollands mit Frankreich aussprach, weil des Konigs Entsagung ohne Genehmigung des Raifers feine Gultigfeit, und bes Ronigs altester Sohn bereits das Großherzogthum Berg erhalten habe.

Mit Schweden schloß Napoleon; nach der Thronbesteigung Karls 13, (6. Jan. 1810) Fried den \*\*\*\*), worin er Schwedisch Dommern zustückgab. Mit Nücksicht auf Napoleon, wenn gleich nicht nach seinem Wunsche, wählten die Neichsstände

<sup>\*)</sup> Documens historiques et réflexions sur le gouvernement de la Hollande, par Louis Bonaparte, Exroi de Hollande. 3 T. Londr. 1820. 8.

<sup>\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 332.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 338.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 232. . . . . . . is Agrap , a setantil (\*

Schwedens, nach dem ploglichen Tode des Kronprinsen Rarl August von Holstein = Schleswig, ben frangosischen Marschall Bernadotte, Fürsten von Ponte Corvo (17. Aug. 1810), jum fünftigen Thronfolger, nach bessen Unkunft Schweden an Großbritannien (17. Nov.) den Rrieg erflarte.

Im Laufe ber letten Zeit waren Savoyen, Migga, Avignon, Belgien, Teutschland auf dem linken Rheinufer, Piemont, Genua, Parma und Tofkana dem eigentlichen Frankreich selbst einverleibt worden. Diese Einverleibungen vollendete Napoleon, als er, angeb= lich wegen der Militairstraße über den Simpton, -(12. Dec. 1810) die Republif Wallis \*), und (13. Dec. \*\*]) auch die gefammten Mundungen ber Schelde, ber Maas, des Rheins, ber Ems, der Wefer und Elbe mit Franfreich ver= band, wobei er erklarte, "eine neue Ordnung der Dinge regiere die Welt," und eine neue Garantie sen nothig, weil die Beschluffe der Britten in Binficht des Handels das Staatsrecht von Europa vernichtet hatten. Das faiferliche Decret erhielt feine Bestatigung in einem organischen Senatusconsultum (18. Dec.), wodurch Solland, die Sanfestadte, das Lauenburgische, und beträchtliche Theile des Königreiches Westphalen (Osnabruck, Bremen, Verden, Hona, Diepholz, und Theile von Minden und Luneburg), so wie des Großherzog= thums Berg (Theile von Cleve und Munfter, und Die Grafschaften Tecklenburg und lingen), an Frankreich kamen. Die lettern lander wurden vom Rhein= bunde getrennt, und die beiden Furften von Salm.

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 344.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 376.

so wie die beiden Herzoge von Oldenburg und Ahremberg ihrer Souverainetat beraubt. Die neugezogene Linie umschloß alle Lander von der Nordsee bis zur Elbe oberhalb des Einstusses der Steckniß in dieselbe. Für die vier neuen, aus teutschen Landern gebildeten, Departemente Frankreichs ward (11. Jul. 1811) ein Generalgouvernement zu Hamburg errichtet, und Davoust übertragen. Beiläusig, und zunächst nur auf Rußland wegen Oldenburg berechnet, gedachte Napoleons Decret "der Entschädigung derjenigen Fürsten, welche durch diese großen, von der Nothwendigkeit gebotenen, Maasregeln" beeinträchtigt werden könnten.

Rußland, obgleich bereits dem Bundnisse mit Frankreich durch die Vergrößerung des Herzogthums Warschau, durch die neue Ordnung der Dinge in Schweden, und durch die Ausdehnung des französischen Neiches dis an die Gestade der Ostsee, und besonders durch den Uk as (19. Dec. 1810) sehr entstremdet, welcher die Einfuhr von Kolonial = und englischen Waaren in Rußland, doch unter fremder Flagge, so wie die Ausfuhr russischer Erzeugnisse erlaubte, unterhandelte mit Napoleon über die Entschädigung des Herzogs von Oldenburg durch Warschau.

### 115.

7) Vom Kriege zwischen Frankreich und Rußland bis zum ersten Pariser Frieden (30. Mai 1814).

Mächtige Rüstungen begannen in Frankreich und Rußland. Französische, polnische und teutsche Truppenmassen zogen sich im Herzogthume Warschau, die Heere Rußlands an der Ostsee, und an den Grenzen Preufens und Warschau's zusammen. Danemark. mit Kranfreich verbundet, sammelte (1812) ein Beer in ben Berjogthumern Solftein und Schleswig; Sch me-Den aber trat in einem geheimen Bertrage (24. Mars 1812) auf Rußlands Seite, das ihm dafür den Er= werb Norwegens, entweder durch Unterhandlun= gen, oder burch Gewalt der Waffen, garantirte, welder Garantie (3. Mai) Großbritannien beitrat. Da= gegen Schloß Napoleon (24. Febr. 1812) ein Bund: niß mit Prengen "), und (14. Marg) mit Deftreich \*\*). In den geheimen Bedingungen Diefer Bundnisse versprach Navoleon dem Ronige von Preu-Ben eine Entschädigung an landergebiet für die Roften bes Rrieges, und dem Raifer von Deftreich Die Garan= tie Galiziens, ober die Zurückgabe Illyriens bei der Wereinigung Galiziens mit Polen, so wie außerdem für die Kriegskosten eine Entschädigung, "welche zugleich ein Denkmal ber, zwischen beiden Souverainen bestehenden, innigen und bauerhaften Verbindung senn sollte." Unter ben öffentlichen Bedingungen bes Wertrages mit Destreich war die Garantie der Inte= gritat der europäischen Besigungen ber Pforte, mit welcher Rufland sich damals im Rriege befand, und die Garantie der Grundfage der neutralen Schiffahrt nach den Bestimmungen des Utrechter Friedens.

Bevor aber der zweite polnische Krieg (22. Jun. 1812) begann, verfohnte fich Rufland, unter Englands und Schwedens Bermittelung, zu Buch arest (28. Mai 1812) \*\*\*) auf vortheilhafte Bedingungen mit der Pforte, worauf das gegen die

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 414.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 427. mo. y mo. tob existed a con

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. T. 7. p. 397.

Pforte gestandene Beer gegen Frankreichs Macht gebraucht ward. Gleichzeitig ward Ruklands Friede mit England zu Derebro \*) (18. Rul. 1812) auf die vorigen Verhaltnisse, und ein Bundniß mit der spanischen Regentschaft in Cabir (20. Jul. 1812) zu Weliky Luky () geschlossen. Der Dlan Mapoleons bei bem beginnenden Riefenfampfe galt der Wiederher fellung bes Roniareiches Dolen, und der Zurückführung der Macht Ruklands auf den politischen Standpunct, wie vor 50 Jahren. Ueber 500,000 Streiter waren gur Berwirklichung dieses Planes bestimmt. Von Dresden aus . wo Navoleon mit dem Kaiser von Destreich und dem Konige von Preußen (Mai) zusammengetroffen war; sandte er ben Erzbischoff von Mecheln, De Pradt \*\*\*), nach Barfchau, nach deffen Unfunft der Ministerrath des Herzogthums einen allgemeinen Reichstag ber polnischen Nation zusammenrief, welcher (28. Jun.) in eine Generalconfoberation von Polen sich umbildete, und die Wiederherstellung des Konigreiches Polen aussprach.

Als Napoleon sein Heer über den Niemen führte, zogen sich, ohne bedeutenden Widerstand, die an den Grenzen aufgestellten Russen zurück. Er drang, wähfend die Preußen in Kurland einrückten, und die Destzeicher und Sachsen unter dem Fürsten von Schwarzenberg von dem Herzogthume Warschau aus die süchtiche Flanke seiner Bewegungen deckten, über Wilna (28. Jun.) nach Smolensk vor, wo Barclai de

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 7. p. 226.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 230. Api ap & ai deguit ionet

<sup>\*\*\*)</sup> de Pradt, histoire de l'ambassade dans le grand duché de Varsovie en 1812. Paris, 1815. 8.

Tolly mit ihm fampfte. Doch erft bei Borobino, an ben Ufern ber Moftwa, ftellte Rutusow (7. Sept.) ihm sich entgegen, ber sich, nach einem hartnactigen Rampfe, zuruckzog, worauf die Frangofen (14. Sept.) Mostma besetzten. Der Brand Dieser Stadt aber (16. Sept.), und die von Allerander guruckgewiesenen Friedensvorschlage nothigten ihn (19. Dct.) jum Rudzuge, auf welchem er eben fo durch die fruhzeitig eintretende Winterkalte, wie durch die ihn auf allen Seiten angreifenden Ruffen, befonders aber bei dem Uebergange über die Bereznna (27. Nov.). bedeutende Verluste erlitt. In Wilna übergab er bem Ronige von Neapel die Leitung des Ruckzuges; er felbst eilte über Dresben nach Paris zurück, um Die neuen Ruftungen zu veranstalten.

Wahrend nun der frangofische Senat (10. Jan. 1813) 350,000 Mann Nationalgarden, felbst zum Rampfe außerhalb Frankreichs, bestimmte; Napo= leon mit dem Papste sich versöhnte und (25. Jan.) ein neues Concordat \*) mit demselben schloß, das aber dieser bald darauf für ungültig erklärte; der Raiserin die Regentschaft für die Zeit seiner 216= wesenheit und auf den Fall seines Todes übertrug, und, nach der Abberufung des Konigs von Neavel. bem Vicekonige Eugen die Burucführung der Ueber= reste des großen heeres bis an die Saale anvertraute, - brangen die Ruffen im Berzogthume Warschau vor, und hinderten badurch die von der General= confoderation ausgesprochene allgemeine Bewaffnung ber polnischen Nation, so wie Alexander (24. Dec. 1812) eine, auf zwei Monate gultige, Umnestie für alle Polen bekannt machte. Gleichzeitig schloß (30.

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 552.

Dec.) der preußische General Dort in der Doscherungischen Muble mit dem ruffischen Generale Diebitsch eine Capitulation \*), nach welcher bas preukische Corps für neutral erklart, und den Russen ber Durchzug durch Preußen verstattet mard. Zwar bestätigte Kriedrich Wilhelm 3 Unfangs diese Capitulatirn nicht, sondern befahl, den General Dort vor ein Rriegsgericht zu ftellen; bald aber führte Die allgemeine Stimmung des preußischen Bolkes gegen Die Frangosen den Konig zu dem Entschlusse, ben Regierungsfiß einstweilen (23. Jan. 1813) nach Bres-'lau zu verlegen, die Cantonbefreiung (g. Febr.) aufauheben, und (28. Rebr.) mit Rufland zu Ralifch ein Bundnif \*\*\*) auf die Wiederherstellung der preukischen Monarchie nach dem Werthe ihres Landerbe= frandes wie vor bem Rriege im Jahre 1806 abzu= schließen, worauf (11. Marz) Port freigesprochen ward. Es folgte (16. Mary) die Rriegserflarung Preußens gegen Frankreich, und (17. Marx) der Aufruf des Ronigs an sein Wolf und an das heer, so wie die Bildung der Landwehr und des Landsturms. Richt vergebens hatten Scharnborft und Gneisenau im Stillen Diese große Zeit bes Wolferkampfes vorbereitet! Mecklenburg und Samburg folgten junachft dem Beispiele der Preu-Ken: doch Hamburg nicht ohne darauf folgende harte Ahndung von Napoleon. Schweden, mit Ruß= land bereits verbundet, schloß (3. Mari) für 30,000 Mann, Die der Kronpring felbst nach Teutschland führen follte, einen Gubfibienvertrag \*\*\*) mit

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 5. p. 556.

\*\*) Schöll, T. 10. p. 545 sqq. — Martens, Supplem. T. 5. p. 234.

\*\*\*) Martens, Supplem. T. 5. p. 558.

England; Danemart, auf Frankreichs Seite, stellte ein Beer in Holftein auf. Die Fursten des Rheinbundes mußten ihre Beere ergangen. Rach ber preu-Bischen Rriegserklarung rief ein frangofisches Senatusconfultum (3. Upr.) noch 180,000 Streiter und

10.000 Chrengarben auf.

Noch hatte aber Destreich sich nicht erklart, mit welchem ber Ronig von Sachsen\*) über gemein= same Maasregeln unterhandelte, deffen Land theil= weise von den zurückziehenden Franzosen, theilweise von den nachruckenden Preußen und Ruffen befegt, Die Festung Wittenberg aber in ben Banden ber Fransofen war. Torgan hingegen follte, auf des Konigs Befehl, keiner fremden Macht geoffnet werden. In Prag erwartete der Konig von Sachsen, der über Plauen und Regensburg babin gegangen mar, ben Abschluß der zu Wien begonnenen Unterhandlungen, in welchen er fich bereits zur Verzichtung auf War= schau erboten hatte, als Napoleons Sieg bei Lüßen (2. Mai 1813) bie Russen und Preußen zum Ruckzuge über die Elbe, und Napoleons Drohung den Ronig von Sachsen (12. Mai) nach Dresden zurück= nothigte, worauf die Schlachttage bei Bauzen und Wurschen (20 und 21. Mai) den Ruckzug der Verbündeten nach Schlesien, und in dem Waffen-stillstande zu Poischwiß\*\*) (5. Jun.) die völlige ring in the contract of the co

<sup>\*)</sup> Ueber die Stellung und das Betragen Sachfens in diefer Beit: Rohlfcutter, Aften = und that: maßige Widerlegung einiger der grobften Unmahrheiten, welche in der Schrift: Blicke auf Sachfen zc. enthalten find; (querft: Teutschland, 1815. 8. dann aufgenommen) in Luders dipl. Archiv, fortgef. v. Polit, 3 B. 2te 216thl. (Lpg. 1823. 8.) S. 391 ff.

<sup>\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 582. III.

Raumung des Rheinbundes von ihren Heeren bewirkten. Migraff bod gene abolieche in word.

Eugène Labaume, relation circonstanciée de

la campagne de Russie. Paris, 1814. 8.

(Becker,) der Krieg der Franzosen und ihrer Alliirten gegen Rußland 1812 und 1813. 4 Theile. Lpz. 1813 ff. 8.

(v. Knesenbeck,) der Feldzug von 1813 bis

jum Waffenstillstandel. s. l. 1813. 8.

(v. Muffling,) die preußischerussische Campagne im Jahre 1813, von der Erdffnung bis zum Waffenstillstande vom 5. Jun. s. l. 1813. 8.

R. Gtli. Vretschneider, der vierjährige Krieg der Verbündeten mit Napoleon Vonaparte in Ruß: land, Teutschland, Italien und Frankreich in den Jahren 1812—1815. 2 Th. Unnab. 1816. 8.
R. Venturini, Geschichte des europäischen

R. Benturini, Geschichte des europäischen Befreiungskrieges in den Jahren 1812 — 1814.

4 Th. Epz. und Alt. 1815 ff. 8.

(Fick,) Darstellung des Feldzuges der Berbundeten gegen Napoleon im Jahre 1813. N. U. Erl. 1814. 8. — Darstellung zc. im Jahre 1814 bis zur Eroberung von Paris. 2 Th. Erl. 1814 ff. 8. — Darstellung zc. im Jahre 1815. Erl. 1815. 8.

# ्राप्त **116.**ी और देशकण्डल र कर्

# Fortsegung.

Vergeblich blieben die Friedensunterhandlungen zu Prag, worauf Destreich, das bereits (27. Jul.) vorläufig ein Bündniß mit Rußland und Preußen verabredet hatte, (12. Aug.) auf die Seite der Versbündeten trat und den Krieg gegen Frankreich aussprach. Zwar hatte Napoleon während des Wafsenstillstandes alte Truppen aus Spanien gerufen und neue Massen gebildet, so wie die Elblinie von Oresten bis Hamburg befestigt; auch war Dånemark,

init Norwegens Verluste bedroht, (10. Jul.) zu einem neuen Bund nisse mit Frankreich zusammengetreten, und erklärte den Krieg an Schweden; dagegen hatten gleichfalls die Verbündeten sich bedeutend verstärft, Moreau war im russischen Hauptquartiere, der Kronprinz von Schweden an der Spise eines Heeres in Nordteutschland erschienen, und seste Werträge fnüpften sie an einander. So verbanden sich (14. Jun.) Wy zu Reichenbach Preußen und Großbritannien; zu Peterswalde (6. Jul.) Wy Rußland und Großbritannien; zu Tepliß (9. Sept.) Destreich und Rußland wod); ebendaselbst (9. Sept.) Destreich und Preußen und Rußland ††). Von Oresden eilte (12. Mai) der Vicesonig nach Italien; die Bayern aber zogen sich bei München in einem Lager zusammen.

Nach abgeschlossenem Waffenstillstande griff Napoleon (21. Aug.) bei Löwenberg das schlesische Heer unter Blücher an, welcher hinter die Kasbach zurückging, an diesem Flusse aber (26. Aug.) den Marschall Macdonald besiegte, weil Napoleon nach Dresden zurückeilte, welches, nach Moreau's Plane, (26. Aug.) als Mittelpunct aller Napoleonischen Stellungen angegriffen ward, wo der Kaiser (27. Aug.) das unter Schwarzenberg vereinigte Heer der Destreicher, Russen und Preußen besiegte. Allein mit

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 589.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 568.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 571.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 596.

<sup>†)</sup> ibid. p. 600. (der geheime Artifel dazu Suppl. T.7. p. 295.)

<sup>††)</sup> ibid. T. 5. p. 604.

Diesem Tage endigten Navoleons Siege auf teutschem Boben. Vandamme ward bei Culm (30. Hug.) geschlagen und gefangen; bei Großbeeren unter Dudinot (23. Mug.), und bei Dennemis unter Men (6. Sept.) ber boppelte Berfuch ber Frangofen, nach Berlin vorzudringen, vereitelt; Ravoleon felbst (17. Sept.) bei Dollendorf fraftig zuruckgewiesen, und (3. Oct.) bei Wartenburg ber' Hebergang bes Schlesischen Beeres auf das linke Elbufer erzwungen, mobin auch nach ber breimaligen Beschiefung Bittenbergs, ber Rronpring von Schweden (5. Dct.) feine Truppen führte, mahrend zwei große Beeresmaffen von Bohmen aus über Chemnis und Zwickau nach ben Ebenen bei Leipzig vordrangen. Go im Ruden und auf ber Seite umgangen, mußte Dapoleon (6. Oct.) Drasten verlaffen, von wo auch ber Ronig von Sachsen (12. Det.) nach Leipzig ging. Mapoleon, der an der Mulde hinzog, wollte Magdeburg jum neuen Mittelpuncte feiner Bewegungen in bem Lande zwischen der Elbe und Oder machen, als er zu Duben von dem Konige von Wirtemberg benachrichtigt ward, daß der Konig von Banern, in bem Vertrage zu Ried \*) (8. Oct.) mit Destreich, auf Die Seite der Verbundeten getreten fen. Dies bewirfte die Veranderung des von Napoleon beabsich= ten Planes, worauf er von Duben nach Leipzig ging. Zwar führte Die Schlacht bei Bach au (16. Oct.) ju feiner Entscheidung, nur daß an demfelben Tage Blucher den Marschall Marmont bei Mockern befiegte; allein, nach den (17. Oct.) vergeblichen Unterhandlungen zwischen Mapoleon und ben Werbundeten, entschied (18. Oct.) der Rampf in der ganzen Umge-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 610.

bung von Leipzig über Mapoleons Ruckzug (19. Oct.), während dessen die Verbündeten Leipzig ersstürmten, worauf der Raiser Alexander dem Könige von Sachsen erklären ließ, daß er ihn als seinen Wefangenen betrachte. Der Ronig lebte feit diefer Zeit bis jum Februar 1815 Unfangs in Berlin, und bann in Friedrichsfelde. Fur alle eroberte Lander errichteten die Berbundeten eine Centralvermal= tung unter bem Minifter von Stein \*); Die Ber= waltung Sachsens aber geschah Anfangs (Oct. 1813) von dem russischen Fürsten Repnin, und in der Folge (Nov. 1814) von dem preußischen Minister von der Reck und dem Generale Gaudi.

Roch fampfte Mapoleon auf feinem Ruckzuge (21. Oct.) bei Frenburg gegen Dorf, und bei Sanau (30. Oct.) gegen die Destreicher und Banern unter Wrede. Die Bölkerschlacht bei Leipzig hatte ben Rheinbund aufgelofet. Rach bem Vorgange Bayerns schlossen sich Wirtemberg (2. Nov.), Hessen=Darmstadt (5. Nov.), Baden (17. Nov.) den Verbündeten an. Der Größherzog von Frankfurt verzichtete (30. Oct.) auf feine weltliche Wurde, und zog sich in sein Bisthum Kostniß zuruck. Außer Sachsen, wurden die Lander des Königs von Westphalen, der Großherzoge von Frankfürt und Berg, und der Fürsten von Isenburg und Legen für die Verbundeten verwaltet, während in den vormaligen preußischen Provinzen zwischen der Elbe, der Weser und dem Rheine, in den Churstaaten Hannover und Hessen-Rassel, in den Herzogthümern Braunschweig und Oldenburg, und in den

<sup>\*)</sup> Die Centralverwaltung der Berbundeten unter dem Freiheren v. Stein. Tentschland, 1814. 8.

Sanfestabten, so wie in Frankfurt am Main bie alte Ordnung der Dinge hergestellt mard. -Eine Masse von 145,000 teutschen Streitern folgte ben Beeren der Verbundeten; außerdem murden Land= wehr und Landsturm errichtet. Es mar die schone Zeit ber Begeisterung für die Abwerfung eines vom Auslande aufgelegten Joches, voll des Glaubens, baß es, nach Napoleons Bezwingung, beffer werden muffe. Mur langfam wurden die von den Frangofen noch besetten Festungen von Danzig bis an ben Rhein zur Uebergabe gebracht; bagegen aber erfampfte fich ber Kronpring von Schweden, ber von Leipzig aus nach Holstein zog, gegen die Danen das Konigreich Morwegen, das ibm (14. Jan. 1814) im Rieler Frieden \*) gegen ben Eintausch von Schwedisch= Pommern abgetreten, so wie ein danisches heer von 10,000 Mann unter feine Befehle gegen Frankreich gestellt ward. Gleichzeitig zog ber preußische General Bulow gegen die Grenze Hollands, das die Franzosen verlassen mußten. Die von dem Prasidenten van der Hoop geleitete einstweilige Regierung (1. Dec.) gab bem Prinzen von Raffau = Dranien ben Titel eines fouverainen Fürften ber vereinig= ten Miederlande, welchen dieser (2. Dec.) an= nahm, bem Bolfe eine zeitgemäße Berfaffung verfprach, und (11. Dec.) ber Berbindung gegen Frantreich beitrat. In Italien mußte Eugen, nachbem Die illyrischen Provinzen fur Destreich sich erklarten, auf einzelne Gefechte mit Bellegarde und auf die Vertheidigung des Konigreichs Italien sich beschranken.

Während Napoleon von neuem die Krafte Frankreichs zur Fortsetzung des Kampfes aufbot, unterhan-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 666.

belten zu Frankfurt die Minister Metternich, Restelrobe, Hardenberg und Lord Aberdeen mit dem in die Wefangenschaft der Verbundeten gefallenen Baron von St. Mignan auf die Bedingungen, baß Frankreich seine naturlichen Grenzen ber Pyrenaen, Alpen und des Rheins behalten, Napoleon aber auf Teutschland, die Elbdepartemente, Holland und Polen verzichten, und über Italien weiter unterhandelt werden folle, wobei Großbritannien bereit fen, die Freiheit bes Sandels und der Schiffahrt anzuerkennen. Das poleon nahm diese Bedingungen (2. Dec.) im Allgemeinen an, zu beren Berichtigung in Mannheim ein Friedenscongreß sich versammeln follte. Diefer gerschlug sich aber, als (8. Jan. 1814) der Minister Metternich erklärte, daß Lord Aberdeen zur Unterhandlung über die Grundlage eines Friedens nicht bevollmächtigt gewesen ware.

Bevor noch die Verbundeten den Boben Frankreichs betraten, hatte Wellington in Spanien bei Wittoria (22. Jul. 1812) den Marschall Marmont so bekampft, daß der Konig Joseph (1813) nach Frankreich zuruck ging. Gelbst Soult konnte bas Vordringen Wellingtons nicht aufhalten, der (10 -13. Jan. 1814) auf frangosischem Boben-an ber Nive, und später (10. Upr.) bei Toulouse siegte. Noch vor diesen letten Vorgangen schloß Napoleon mit Ferdinand 7 zu Valençan (8. Dec. 1813) einen Vertrag\*), in welchem er denfelben als Ko-nig von Spanien anerkannte; doch sollte Ferdinand Die Entfernung ber Britten aus Spanien bewirfen, allen Spaniern, welche bem Ronige Joseph gebient hatten, Umnestie ertheilen, und die Seerechte nach

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 654.

ben Bestimmungen bes Utrechter Friedens gegen England behaupten. Die Regentschaft der Cortes erkannte aber diesen Vertrag nicht an, weil Ferdinand nicht frei, und ohne Großbritannien kein Friede zu schließen sen, weshalb Napoleon den Konia Ferdinand ohne Bedingungen nach Spanien entließ. Gleich= zeitig (23. Jan. 1814) gab er dem Papste Rom und Trasimene zurück. Von bedeutendem Einflusse war der Uebertritt des Königs Joach im von Nea-pel auf die Seite der Verbündeten in einem Vertragemit Destreich (11. Jan. 1814) \*), in welchem ihm Destreich seine gesammten damaligen Besigungen gewährleistete, und ihm eine Vergrößerung berfelben mit 400,000 Einwohnern im Rirchenstaate, so wie die Ausmittelung des Beitritts der übrigen Verbundeten zu dieser Garantie versprach. Un Groß= britannien überließ Murat, in einem Waffenstillstande, feine Flotte und einige kleine Infeln in der Rabe Neapels. Demungeachtet nahm Murat keinen thatigen Untheil am erneuerten Rampfe.

Dieser begann mit dem Durchzuge des bohmisschen Heeres durch das Gebiet der Schweiz, worauf es (21. Dec. 1813) bei Schafhausen und Basel, Blücher aber bei Caub (1. Jan. 1814) über den Rhein ging. Das erste Gesecht auf französischem Boden bestand Mortier bei Bar sur Aube (24. Jan.), worauf Napoleon bei Brienne (29. Jan.) gegen Blücher kämpste, bei la Rothiere (1. Febr.) aber von Blücher, Wrede, Giulay und den Wirtembersgern zum Rückzuge nach Tropes genöthigt ward. Doch siegte er (10. Febr.) bei Champ = Aubert, (11. Febr.) bei Montmirail, (14. Febr.) bei Joins

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 660.

villers, (17. Febr.) bei Mangis, und (18. Febr.) bei Montereau, worauf er Tropes (24. Febr.) und Bar sur Aube (27. Febr.) besetzte. Nach diesen Sie gen steigerte Napoleon seine Bedingungen auf bem (4. Febr.) zu Chatillon eröffneten Friedenscon-gresse, weshalb Destreich, Rußland, Preußen und Großbritannien zu Chaumont \*) (1. Marz) einen neuen Vertrag abschlossen, der ihre Verbindung bis auf 20 Jahre nach dem Frieden festsehte, und jeder Theil sich verpflichtete, 150,000 Mann voll-zählig zu erhalten, während Großbritannien den drei Verbundeten jährlich 5 Mill. Pfo. Sterling für die Fortbauer bes Krieges, jur gleichmaßigen Berthei-

lung unter sich, zu zahlen versprach.

Rury nach biefem Vertrage fiegten (10. Marz) die Verbundeten bei Laon, (20 — 22. Marz) bei Arcis, (25. Marz) bei Fere = Champenoise, und (30. Marg) burch die Erstürmung des Mont martre, worauf Marmont (31. Marz) die Capi= tulation \*\*) von Paris unterzeichnete, wodurch Mapoleon, ber ben Rampf in ben Rucken feiner Gegner verfegen wollte, um die Berbundeten von Teutsch= land abzuschneiden; nach Fontainebleau zu gehen ge= nothigt ward. Bereits in diesen letten Monaten war für die Herstellung der Bourbone in Frankreich durch Tallegrand gewirkt, zu Bordeaur (12. Marz) die weiße Fahne aufgepflanzt, und von ben Berbundeten (19. Marz) der Friedenscongreß zu Chatillon abgebrochen worden.

Rach ber Besegung von Paris erflarten bie Ber= bundeten (31. Marz), weder mit Napoleon noch mit

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 683.

einem Gliede feiner Kamilie unterhandeln zu wollen. Talleprand trat (1. Upr.) an die Spike der gebildeten einstweiligen Regierung. Er berief ben Senat zu= fammen, welcher (2. Upr.) Napoleons Absegung aus= sprach. und Volk und Heer des Eides der Treue gegen ihn entband. Darauf stellte ber Senat (6. Upr.) eine neue Verfassung \*) auf, welche Ludwig 18 auf den Thron berief, die aber diefer, nach feiner Unfunft, nicht anerkannte, sondern die constitu-

tionelle Charte (4. Jun.) \*\*) gab. Zwar gebot Napoleon zu Fontainebleau noch über eine Maffe von 70,000 Kriegern; der Abfall mehrerer Marschalle bestimmte ihn aber (11. Upr.) zu bem Bertrage \*\*\*) mit Deftreich, Rugland und Preufen (welchem Großbritannien mit einigen Ginschränkungen beitrat), worin er auf Frankreich und Italien verzichtete. Den kaiserlichen Titel nebst seiner Gemahlin Zeitlebens behielt, und fur fich die Infel. Elba mit Souverainetat, mit Zugestehung einer Leibwache von 400 Mann, für seine Gemahlin und feinen Sohn aber die Bergogthumer Parma, Diacenza und Guaffalla erwarb. Die andern Bedingungen dieses Vertrages enthielten die jabr= lichen Ginkunfte fur sich und die Mitglieder feiner Familie. Napoleon ging barauf nach Elba; feine Gemablin und fein Sohn nach Wien. Der Graf Artois, (12. Apr.) jum Statthalter des Ronigreiches ernannt, schloß (23. Upr.) mit ben Werbundeten einen Bertrag \*\*\*\*) über die Raumung des alten Frant=

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 1, S. 283.

<sup>\*\*)</sup> Cbend. S. 293.

<sup>\*\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 695.

<sup>\*\*\*\*)</sup> ibid. p. 706.

reichs. Im Ronigreiche Italien beabsichtigte zwar der Senat (17. Apr.) die Fortbauer Diefes Staates nach seiner Gelbstiftandigkeit unter bem bisherigen Vicekonige; allein Eugen verließ, nach einem Volks-aufstande zu Mailand (20. Upr.), Italien, und unterzeichnete mit Bellegarde Die Vertrage zur Raumung dieses landes. Die Destreicher besetten (26. Apr.) Mailand, worauf Bellegarde (12. Jun.) die Einverleibung ber Provinzen Mailand, Mantua, Brefcia, Bergamo und Cremona in den offreichischen Raiferstaat erflarte. In Diefer Zeit fehrte ber Papst nach Rom, ber Ronig von Sardinien nach Turin, ber Großherzog von Würzburg nach Florenz und bas Saus Destreich = Este nach Mobena zurück. Ferdinand 4 erneuerte (24. Upr.) von Palermo aus seine Unspruche auf Neapel. In Genua stellte Lord Bentinck, in Großbritanniens Namen, die vormalige Verfassung dieses Freistaates her. Parma, Piacenza und Guastalla wurden (20. Upr.) im Namen der Kaiferin Marie Luife in Befiß genommen.

Der Parifer Friede vom 30. Mai 1814 \*) ward in vier besondern Bertragen zwischen Frankreich, Destreich, Rugland und Preußen abgeschlossen. In bemselben ward Frankreich als Ronigreich, nach ben Grenzen vom 1. Jan. 1792, und mit einer Gebietsvergrößerung in Savoyen, Belgien und ben Rheingegenden, mit Ginschluß ber Festung Landau, anerkannt. Doch überließ es Isle de France, Za= bago und St. Lucie an Großbritannien, und gab an Spanien den zu Bafel erhaltenen Theil von Domingo juruck. Die übrigen Rolonieen gewann es von neuem, so wie Guadeloupe von Schweden. Fur Die vormals

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. r.

von Frankreich abhängigen länder enthielt der Parifer Friede nur kurze allgemeine Bestimmungen, welche auf dem Wiener Congresse zur Entscheidung kommen sollten. So ward sestigesest, daß die Staaten Teutschlands unabhängig seyn und durch ein Föderativband vereinigt werden sollten; der Schweiz ward die Unabhängigseit, in den Niederlanden dem Hause Dranien die Souvernainetät mit einer Gebietsvergrößerung (Velgien), der Besis Malthärs sür Großbritannien bestätigt, und in Hinsicht Italiens bestimmt, daß es, außerhalb der an Destreich kommenden länder, aus souverainen Staaten bestehen sollte.

Bald nach dem Pariser Frieden erließ der in den Kirchenstaat zurückgekehrte Papst eine Bulle \*) (7. Aug. 1814) für die Wiederherskellung der

Jesuiten.

# Dritter Zeitabschnitt.

Won ben Ergebnissen bes Wiener Congresses bis jum Jahre 1823;

von 1815 — 1823.

### 117.

# A) Uebersicht dieses Zeitabschnitts.

Noch hatte Europa keinen solchen Congreß gesehen, wie den zu Wien. Denn nicht nur daß hier die ersten Regenten und Diplomaten des Erd=

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 46.

theils jufammenkamen; es ward bafelbft auch bas funftige Schickfal dieses Erbtheils und die neue Grundlage bes fortan geltenden Suftems des politischen Gleichgewichts entschieden. bas an die Stelle der frangofi= schen Uebermacht treten follte. Fast aber hatte die Entscheidung der fachfisch = polnischen Sache die ersten Congrefinachte von einander getrennt \*). Doch war bereits eine Ausgleichung darüber verabredet, als Mapoleon von neuem an ben Ruften Frankreichs erschien, und binnen zwanzig Tagen Paris erreichte, wo ihm die Bourbone gewichen waren. Geachtet von dem versammelten Congresse, magte er es doch. gestüßt auf die Unhanglichkeit des Heeres, feinem vorigen Glucke noch einmal auf den Schlachtfelbern zu vertrauen; allein am Tage bei Waterloo erlosch fein Stern auf immer. 211s Gefangener ber Berbundeten endigte er am 5. Mai 1821 fein welterschutterndes leben auf dem Felsen von St. Selena. Die Beschlusse des Wiener Congresses behielten ihre Gultigkeit. Fünf Mächte des ersten politischen Ranges leiteten von da an die Angelegenheiten des Erdtheils; vier von ihnen gehörten zum heiligen Bunde, welchem fast alle europäische Staaten beitraten. Was nach bem zweiten Parifer Frieden von diefen Hauptmachten gemeinschaftlich beschloffen worden war, ward festgehalten, nach Grundsaß und Ausführung,

<sup>\*)</sup> Vereits ward am 6. Jan. 1815 zwischen Destreich, Großbritannien und Frankreich ein Vertrag unterzeichnet, welchem Bgiern sich anschloß. Doch ist diese Urkunde nirgends gedruckt erschienen, und Lord Castlereagh erklärte darüber im Parlamente, daß sie blos ein historisch es Factum und durch die folgenden Verträge völlig beseitigt worden sey.

auf den Congressen zu Aachen, zu Troppau-Laybach, und zu Verona.

- (march not plant sid 1808. a considera and mag

- B) Die Hauptbegebenheiten in diesem Zeitabschnitte.
- 1) Der Wiener Congreß und feine Er-

Nach den Bestimmungen des ersten Pariser Friedens sollte der Wiener Congreß bereits am 1. Aug. 1814 eröffnet werden; doch verspätigte sich, durch die Reise Alexanders und Friedrich Wilhelms 3 nach konston und von da in ihre Erbstaaten, der Ansang der Unterhandlungen bis zum October, und die förmliche Eröffnung bis zum 1. Nov. 1814. Anwesend waren die beiden Raiser von Destreich und Rußland, die Rönige von Preußen, Dånemark, Bayern und Wirstemberg, eine große Zahl von Fürsten, und die Gessandten und Diplomaten aller europäischen Staaten, mit Ausnahme der Pforte. Die am 9. Jun. 1815 unterzeichnete Congreßacte \*) in 121 Artikeln

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 379. — Besonders von J. L. Klüber: Schlußacte des Wiener Conzgresses und Grundvertrag des teutschen Bundes; beide in der Ursprache, kritisch berichtigt, mit Vorbericht, Uebersicht des Inhalts, und Anzeige verzschiedener Lesarten, vollständig herausgegeben. Erl. 1816. 8. — Das Hauptwerk sür den Wiener Congress mit allen wichtigen dahin gehörenden Urzkunden sind: Klüber's Acten des Wiener Congresses. 31 Hefte. Erl. 1815 st. — Damit mußverglichen werden: Dessen Uebersicht der diplomatischen Verhandlungen des Wiener Congresses. 3 Ubtheilungen. Franks. a. W. 1816. 8. — (de

bildet seit der Zeit, nach dem eignen Ausspruche des Fürsten Metternich, "das heutige Grundgesetz des europäischen Staatensystems."

Bei ben Unterhandlungen wurden bie euro= påischen und die reinteutschen Ungelegenheiten von einander getrennt; so wie viele einzelne Gegen= stande durch Commissionen bearbeitet. Durch Die Wiener Congresacte wurden Destreich und Preußen im Ganzen auf die politische Macht und Bevölkerungszahl vom Jahre 1806 zurückgebracht, Rufland durch das Konigreich Polen, Die Dieberlande durch Belgien, Sardinien durch Genua, und unter ben teutschen Staaten Sannover. Weimar, Oldenburg, Coburg und Mecklen-burg = Streliß durch Landerzuwachs vergrößert, Sach sen getheilt, Bayern für seine Abtretungen durch andere Provinzen entschädigt, und in Italien Berdinand 4 in Meapel, ber Papft, ber Groß= herzog von Toffana und das Haus Destreich= Efte in Modena hergeftellt. Denn Destreich erhielt den Tarnopoler Rreis in Oftgalizien (nicht aber Westgalizien), die illyrischen Provinzen, Mailand, Mantua, Venedig, und von Bayern Tyrol und Vorarlberg (im Jahre 1816 auch den größten Theil von Salzburg, so wie das Inn = und Hausruckviertel) zuruck, und erwarb die mit Mailand verbundenen Landschaften Veltlin, Bormio und Chiavenna, und außerdem Ragusa. — Preußen vereinigte wieder mit der Monarchie die an Warschau gekommenen

Pradt,) du congrès de Vienne. 2 T. Paris, 1815. 8. Teutsch, 2 Th. 1816. 8. - Rlis ber's Staatsarchiv des teutschen Bundes. (blos 6 Sefte.) Erl. 1816 ff. 8.

Theife von Westpreußen, Danzig und Thorn, Die Altmark, Cottbus, Magdeburg, Salberftadt, Qued= linburg, Mannsfeld mit Hohenstein, Erfurt, Das Eichsfeld, die Stadte Mublhausen und Mordhausen. ben Untheil an Treffurt und Dorla, Paderborn', Meurs, die Grafschaften Mark, Werden und Effen, das Bergogthum Cleve mit Wefel. Die vormaligen Stifter Elten und Rappenberg, Munfter, Ravens= berg, Tecklenburg, Berford und Reufchatel. Reu erward es das Großberzoathum Dofen. das Berzogthum Sach fen \*), das Großherzogthum Berg, Das aus überrheinischen Landern gebildete Großbergog= thum Niederrhein, das Bergogthum Beftpha= Jen (von Darmftadt), die Stadte Beglar und Dortmund, Corven, die alten Familientander des Saufes Massau = Diet, und die Souverainetat über viele mediatifirte Lander. - Un Rufland fam Das Herzoathum Warschau (nach der Trennung Posens von Demfelben); die Stadt Cracau aber mard fur eine freie Stadt erflart, und unter ben Schus Deftreichs, Rußlands und Preußens geftellt. — Das neue Ronigreich Hannover (26. Oct. 1814) ward burch Hilbesheim mit Goslar, burch Offfriesland und einige preußische Memter vergrößert, überließ aber Bagegen Lauenburg auf bem rechten Elbufer an Dreufen . welches dieses wieder an Danemark, fur ben Ermerb von Schwedisch = Dommern (4. Jun. 1815), vertauschte. Hußer den Landervermehrungen, erhielten die Baufer Oldenburg, Mecklenburg-Schwerin und Strelig und Weimar die großbergogliche

<sup>\*)</sup> Zwischen Preußen und Sachsen ward beshalb am 18. Mai 1815 ein besonderer Friede abgeschlossen; Martens, Suppl. T. 6. p. 272.

Würde. Würzburg, Uschaffenburg und ein über-rheinischer Landstrich (Rheinbayern) kamen an Banern. Die Banfestabte und Frankfurt am Main bildeten die vier freien teutschen Stadte. Für feine Abtretungen erhielt ber Großbergog von Seffen = Darm ft adt einen bedeutenden überrheinischen Landstrich. Belgien ward mit dem neuen Ro= nigreiche ber Dieberlande vereinigt; boch follte Lux emburg ein besonderes Großherzogthum bilben und jum teutschen Bunde gehoren. Die politischen Verhältnisse der Schweiz, welche drei neue Cantone — Wallis, Genfund Neufchatel — erhielt, wurden festgeseßt. In Italien kam der Freistaat Genua'an Sardinien. In Modena, Reggio und Mirandola ward der Erzherzog Franz von Destreich-Efte, in Massa und Carrara die Erzherzogin Maria Beatrix, in Toskana ber Großherzog Ferdinand, mit der Vergrößerung durch den stato degli presidii und ber Souverainetat über Piombino und Elba, ber= gestellt. Parma, Piacenza und Guastalla kamen an die vormalige Raiserin von Frankreich, und Lucca an die vormalige Ronigin von hetrurien. (Doch entschied ein spaterer Vertrag [10. Jun. 1817], daß die brei ersten Berzogthumer, nach ber Regentin Tobe, nicht auf ihren Sohn [ben Berzog von Reich= stadt] vererben, sondern an die Herzogin von Lucca kommen follten, wogegen dann Lucca zum Unfalle an Toskana bestimmt ward.) Der Papst erhielt den Kirchenstaat, Ancona, Urbino, Benevent, Ponte Corvo, Bologna, Ferrara und Romagna guruck; blos der am linken Poufer gelegene Theil von Ferrara follte, mit dem Besagungsrechte in Ferrara und Comacchio, an Destreich kommen. Ferdinand 4 ward in Meapel hergestellt; Olivenza sollte von Spa-III. 28

nien an Portugal, und bas franzosische Buiana von Portugal an Frankreich zurückgegeben werden. Die Schlufartifet der Ucte erflarten sich über die Rechte ber freien Schiffahrt auf allen Stromen. Die bas Bebiet mehrerer Staaten berührten, und beffatigten alle Beschlusse, welche über viele gegenseitige Abtretungen und Vertaufchungen, und über den Rang ber diplomatischen Algenten gefaßt worden waren. Zugleich sprachen sie fur die Abschaffung des Reger= handels. Milan -- lyre (1970 **119**); thom, eith R

# 2) Die teutsche Bundesacte.

Benn bas teutsche Reich bis zu seiner Auflösung im Jahre 1806 der Mittelpunct des europaischen Staatensustems gewesen war; so war fur die neue Befaltung Europa's die kunftige politische Bestimmung Teutschlands von hoher Wichtigkeit. Es ward ein Staatenbund (fein Bundesstaat) in der am 8. Jun. 1815 zu Wien unterzeichneten teutschen Bundesacte, wovon die ersten eilf Artikel auch in die Congrefacte felbst aufgenommen wurden. (Wirtemberg und Baden traten spåter bei, datirten aber ihre Unterschrift zuruck auf ben 1. Sept. 1815 und auf ben 26. The state of the s Mul. 1815.)

Als Mitalieder des teutschen Bundes wurden aufgeführt: der Raiser von Destreich, der Ronig von Preußen, nach allen ihren vormaligen und neuen teut-Schen Besitzungen; ber Ronig von Danemark megen Holstein und Lauenburg; der Ronig der Miederlande megen Luremburg; die Ronige von Bayern, Sachfen, Bannover und Wirtemberg; ber Großherzog von Baben; der Churfurst von Bessen = Raffel; der Großher=

jog von heffen = Darmftadt; die herzoge von Braun= schweig und Massau; die beiden Häuser Mecklenburg; die fünf sächsischen Herzoge des Ernestinischen Hauses; der Großherzog von Oldenburg; die drei Herzoge von Anhalt; die beiden Fürsten von Schwarzburg, von Lippe und von Hohenzollern; die Fürsten von Waldeck, Liechtenstein; das Haus Reuß älterer und jüngerer Linie; der Landgraf von Heffen-Homburg, und die vier freien Stabte. — Der Zweck des Bundes sollte die Erhal= tung ber außern und innern Sicherheit Teutschlands. und die Unabhangigfeit und Unverlegbarfeit der ein= zelnen Staaten feyn. Alle Bundesglieder erhielten gleiche Rechte. Die Bundesversammlung follte zu Frankfurt bestehen (sie ward am 5. Nov. 1816 eroff= net). Die Stimmen der Mitglieder und die Formen ber Verhandlungen beim Bundestage im Plenum und im engern Ausschusse, unter Destreichs Prassdium, so wie die Verhaltnisse des Bundes bei einem ausbre= chenden Kriege wurden naber bestimmt. Zwar kon-nen die Bundesglieder Bundnisse aller Urt abschlie-Ben; sie verpflichteten fich aber, in feine Werbindung einzutreten, welche gegen die Sicherheit des ganzen Bundes oder einzelner Glieder desselben gerichtet ist. Die Streitigkeiten der Bundesglieder sollten beim Bundestage angebracht, und vermittelst eines Aus= schusses, oder einer Austrägalinstanz, beigelegt wer= ben. Zugleich wurden die Rechte ber feit 1806 me= diatissit en Reichsstände, so wie der Unterthanen der einzelnen Länder näher bestimmt. In allen Bundes= staaten ,, wird eine landskåndische Verfas-fung statt finden." Die Verschiedenheit der driftlichen Religionspartheien follte keinen Unterschied im Genusse der burgerlichen und politischen Rechte bewirken, und die burgerliche Werbesserung der Juden

berathen werden. Endlich sollte die Bundesversammlung sich mit gleichförmigen Bestimmungen über die Preßfreiheit und den Nachdruck beschäftigen, und über den inländischen Handel und die Schiffahrt Beschlüsse, nach dem Maasstabe der Beschlüsse in der Congresacte, fassen.

### 120.

3) Rampf gegen Napoleon und Murat im Jahre 1815.

Napoleon, benachrichtigt von der entstandenen Spannung auf dem Wiener Congresse und von den baselbst angebrachten und unterstüßten Unsprüchen des Prinzen Ludovisi Buoncompagni auf die Infel Elba, verließ (26. Febr. 1815) diese Infel, landete (1. Marz) bei Cannes. und drang unaufhaltbar bis Paris vor. ob ihn gleich (6. Marx) Ludwig 18 für einen Rebellen und für vogelfrei erklarte. Er hielt (20. Marz) fei= nen Einzug zu Paris, das der bourbonische Sof ver= laffen hatte, und gab (22. Upr.) eine Erganzungs= acte \*) zur vierten Verfassung vom Jahre 1799, mit zwei Kammern. Allein bereits am 13. Marz ward er in einer, von den Diplomaten der acht Hauptmachte bes Congresses unterzeichneten, Erflarung \*\*) ,,als Keind und Storer der Ruhe der Welt den öffentlichen Strafgerichten preisgegeben," worauf (25. Marg 1815) Destreich, Rugland, Großbritannien und Preußen ihre Verbindung, auf die Grundlage bes Vertrages von Chaumont, erneuerten \*\*\*); boch rati=

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 1, S. 307 ff.

<sup>\*\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 110.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 112.

sicirte Großbritannien \*) diesen Vertrag mit einer einschränkenden Bestimmung (15. Apr.). Eine besondere Commission auf dem Congresse, bei der veränderten lage in Frankreich, dazu ernannt, bestätigte \*\*)
(12. Mai) die Erklärung vom 13. März. Zu dieser
neuen Verbindung der vier Hauptmächte traten Spanien, Niederland, die Schweiz, die teutschen Fürsten, Dänemark und selbst Ludwig 18. Die Beendigung der Congressangelegenheiten ward übrigens
seit Napoleons Wiedererscheinen in Frankreich beschleunigt, und eine Masse von mehr als einer Million

Streiter gegen ihn aufgeboten.

Bevor aber der lette Kampf gegen Napoleon begann, erklarte Destreich an Joach im Murat von Reapel, wegen seiner zweideutigen Politit und feiner fortdauernden geheimen Verbindung mit Napoleon, (10. Upr. 1815) den Rrieg. In wenigen Gefechten ward Murats Plan, Regent von ganz Jealien zu werden, vereitelt. Er verließ (18. Mai) sein Heer, worauf der oftreichische Feldherr Bianchi (20. Mai) zu Casa Lanzi \*\*\*) mit dem neapolitanischen Genezrale Coletta einen Vertrag zur Herstellung Feri binands 4 in Meapel unterzeichnete, wobei aber Destreich die Garantie einer allgemeinen Umnestie übernahm, und der Gemahlin Murats mit ihren Rinbern einen Aufenthaltsort anwies. Der nach Frankreich geflüchtete und (Oct.) nach der calabrischen Rufte von Korsika absegelnde Murat ward bei Pizzo verhaftet, und (13. Oct.) auf Ferdinands 4 Befehl erschoffen.

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 116.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 263.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 293.

Gleichzeitig mit ber Unterzeichnung ber Wiener Congrefacte begann ber Rampf Mapoleons in Belgien, wo zwei Seere unter Wellington und Blücher standen. Es gelang ibm, die Preußen unter Ziethen (15. Jun. 1815) von der Sambre bis Rleurus guruck ju brucken, und über brei preußische Beerestheile bei Ligny (16. Jun.) zu fiegen, mabrend Den (16. Jun.) bei Quatrebras gegen das, unter Wellingtons Oberbefehle stehende, Heer des Kronprinzen der Nieder= lande und des Herzogs von Braunschweig kampfte, der an diesem Tage fiel. Zwei Tage spater aber (18. Jun.), wo Mapoleon das Beer unter Wellington bei Waterloo (ober Mont St. Jean) angriff, ward er, nach der Unfunft der Preußen unter Bulow. völlig besiegt. Mapoleon, von den beiden versammel= ten Kammern bazu genothigt, verzichtete (22. Jun.) zum zweitenmale auf den Thron, boch zu Gunften feines Sohnes. Die Sieger brachten (3. Jul.) Paris zur Capitulation. Die eingesette Regierungscommif= fion, an deren Spike Fouche ftand, befahl dem vor= maligen Kaiser, nach Umerika abzureisen. Die vor bem Safen von Rochefort freuzenden brittischen Schiffe vereitelten aber diesen Plan, worauf sich (15. Jul.) Napoleon der Großmuth des Pring = Regenten von Großbritannien ergab, und nach Plymouth gebracht ward. In einem Bertrage ber Berbundeten (2. Hua.) \*) betrachteten sie ihn als ihren gemeinschaftli= chen Gefangenen, überließen aber Die Dahl des Mufenthaltsortes und die Aufsicht über ihn der brittischen Regierung. So ward er — ob er gleich bagegen protestirte - nach St. Helena abgeführt, wo er am 5. Mai 1821 sein Leben endigte.

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 605.

Fleury de Chaboulon, mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. 4 T. Londr. 1820. 8. Leutsch, im Auszuge v. Bergt. Lpz. 1820. 8. v. Fain, Manuscript von 1814, gesunden in dem sei Materios genommenen faiserlichen Magen.

dem bei Waterloo genommenen kaiserlichen Wagen, enthält die Geschichte der letten sechs Monate der Regierung Napoleons. Aus d. Franz. Lpz. 1823. 8.

Handschrift, auf unbekannte Art von St. Belena gekommen. Aus dem Franz. Mit Anmerkungen u. einer Machschrift von Krug. Lvz. 1817. 8.

Zweite von St. Helena gekommene Sandschrift. 21us dem Franz. von C. F. 21. Muller. Muns

chen, 1820. 8.

William Warden, Napoleon Buonaparte auf St. Helena. Aus dem Engl. Frankf. 1817. 8. (Gegen Warden erschieuen: letters from the cape of good hope. 3 Ed. Lond. 1817, 8.)

Darry E. D'meara, Napoleon in der Versbannung, oder eine Stimme aus St. Helena. 2 Th. (jeder in 2 21bth.) Rus dem Engl. Stuttg. 1822. 8.

Graf von las Cafes, Denkwurdigkeiten von St. Helena. 2lus dem Frang. 7 Theile. Stuttg.

1823. 8.

Denkwürdigkeiten zur Geschichte Frankreichs unter Mapoleon, von ihm zu St. Helena den Generalen dictirt, die seine Gesangenschaft getheilt haben, und herausgegeben nach der eigenhändig von ihm verbesserten Handschrift. 1) Memoiren, niedergeschrieben vom Gen. Gourgand. 2 Th. Aus dem Franz. Berl. 1823. 8. 2) Anmerkungen und vermischte Zusäße. Niedergeschrieben vom Gen. Montholon. 2 Th. Berl. 1823. 8.

### 121.

4) Der zweite Parifer Friede (20. Nov. 1815).

Kaum hatten die Heere der Verbundeten Paris beset, als (9 Jul.) Ludwig 18 dahin zurückkehrte.

Die Raiser von Destreich und Rußland, und der Ronig von Preußen hielten (10. Jul.) ihren Einzug. Doch herrschte unter der frangosischen Nation eine bedenkliche Gabrung, besonders als - ungeachtet ber Erklarung ludwigs 18 aus Gent (28. Jun.), Die begangenen Regierungsfehler zu verbesfern und allge= meine Umnestie zu ertheilen - bald darauf viele von Diefer Umnestie ausgeschlossen, und theils hingerichtet, theils verwiesen, theils ihrer Uemter entfest wurden. Dies, und die diesmal hober gesteigerten Forderungen ber Berbundeten, verzögerten ben Abschluß bes zweiten Parifer Friedens \*) bis jum 20. Nov. 1815, wo ihn, nach Talleprands und Kouche's Austritte aus bem Ministerium, der Bergog von Richelieu unterzeichnete. Die Grenzen Frankreichs wurden vom Jahre 1790 festgesett, wodurch die Festungen Phi= lippeville und Marienburg, das herzogthum Bouil-Ion, Saarlouis und Saarbruck, das Land von ber Saar bis zur Lauter mit Landau, und ber bei Frankreich gebliebene Theil von Savonen mit Mizza und Monaco davon getrennt wurden, und an die Nieder= lande, Preußen, Bayern und Sardinien kamen. Außerdem mußte Frankreich 700 Mill. Franken als Entschädigung für die Verbündeten \*\*), und die Deckung der Privatreclamationen in den von den Franzosen vormals besetten landern übernehmen. Die geraubten Runstwerfe kehrten in ihre Beimath zuruck, und 150,000 Mann, unter Wellingtons Be-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 682, wo auch die ubris gen an diesem Tage unterzeichneten Bertrage fich befinden.

<sup>\*\*)</sup> Das Protocoll über die Vertheilung dieser Summe: Martens, Suppl. T. 6. p. 676.

fehlen, besetzen Frankreichs Grenzprovinzen (bis 1818). — Un demselben Tage (20. Nov.) unterzeichneten Destreich, Rußland, Großbritannien und Preußen einen Wertrag auf die Grundlage ihrer frühern Verträge zu Chaumont (1 März 1814) und Wien (25 März 1815), worin sie sich zur Aufrechtzhaltung des zweiten Pariser Friedens nach seinem ganzen Inhalte, zur ewigen Ausschließung Napoleons und seiner Familie vom Throne Frankreichs, und zur Ausbietung ihrer ganzen Macht in dem Nothzsalle vereinigten, daß die Ruhe Europens von neuem bedroht würde.

### 122.

## 5) Der heilige Bund.

Bevor aber noch der zweite Pariser Friede gesschlossen ward, unterzeichneten (26. Sept. 1815) die Raiser von Destreich und Nußland und der König von Preußen per sönlich die Urkunde des heilisgen Bundes\*), ohne daß ihre Minister sie contrassignirten. Sie erklärten darin, durch die großen Erseignisse der drei lesten Jahre zu der Ueberzeugung gestührt worden zu sehn, in der Verwaltung ihrer Staaten und in ihren wechselseitigen politischen Verhältnissen mit jeder andern Regierung, nur die Vorschriften der Gerechtigkeit, der christlichen Liebe und des Friedens zur Regel zu nehmen; sich, als Landsleute betrachtend, bei allen Gelegenheiten Hülfe und Beistand zu leisten; sich zu ihren Unterthanen und Heeren als Familien väter betrachtend,

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 6. p. 656.

dieselben im Geiste der Brüderlichkeit zu leiten, und überhaupt nur als Mitglieder Einer und derselben christlichen Nation sich zu behandeln. — Zu diesem heiligen Bunde, welcher die Vollendung der neuen politischen Gestaltung Europa's bewirken sollte, wurden, mit Ausnahme des Papstes und der Pforte, alle europäische und teutsche Staaten und selbst Nordamerika eingeladen. Sie traten auch sämmtlich bei, mit alleiniger Ausnahme Großbritanniens und Nordamerika's, die, ob sie gleich die aufgestellten Grundsähe billigten, durch die Verfassung ihrer Staaten an der Unterzeichnung gehindert würden. Die Frage, ob der heilige Bund geheime Artifel habe, ward im brittischen Parlamente zur Frage gebracht.

### 123.

6) Die wichtigsten Ereignisse seit dem zweiten Pariser Frieden.

Von dem in Frankreich zurück gebliebenen Beobachtungsheere kehrte, auf Frankreichs Unterhandlungen, ein Fünftheil bereits im Jahre 1817, und
der Nest (1818) nach den Beschlüssen des am 9 Oct.
1818 eröffneten Congresses zu Lachen zurück,
auf welchem (12. Nov.) Frankreich in die Neihe der
fünf Hauptmächte Europens aufgenommen ward. Das
Protocoll der letten Situng dieses Congresses, und
die gleichzeitig erlassene Declaration an alle europäische Mächte und Staaten (15. Nov.) ward darauf
von den Ministern aller sünf Mächte unterzeichnet,
in welcher sie aussprachen, daß die "verbündeten
Souveraine sich nie, weder in ihren Verhältnissen zu
sich, noch zu andern Staaten, von der genauesten

Befolgung der Grundsaße des Wolkerrechts entfernen wurden \*)."

Moch bauerten aber in ber Mitte mancher Staaten lebhafte Bewegungen fort, weil feit bem Sahre 1813 Die Rrafte und Bedurfniffe ber Bolker felbit vielfach aufgeregt worden waren. Besonders zeigte fich fast überall bas Verlangen nach Verfassungs= urfunden zur neuen Gestaltung bes innern Staats= lebens. Dieses Verlangen ward auch in mehrern europaischen und teutschen Staaten erfüllt. So erhielten (außer Frankreich, wo feit 1814 die constitu= tionelle Charte galt,) gefchriebene Berfaffungs= urkunden: das Konigreich ber Miederlande (24. Aug. 1815) \*\*), (schon etwas früher) Schweben (7. Jun. 1809) \*\*\*), Morwegen (4 Mov. 1814) \*\*\*\*), das Konigreich Polen vom Raiser Alexander (27. Nov. 1815) †), die freie Stadt Cracau (3. Mai 1815) ++), ber Rirchenstaat (6. Jul. 1816) +++), die jonischen Infeln burch England

<sup>\*)</sup> Die Resultate des Congresses zu Aachen in Luders dipl. Archiv. Th. 2. Abth. 2, S. 721.

<sup>\*\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2, S. 494. — Ueber diese neuen, auch außereuropäischen, Constitutionen ist zu vergleichen: P. A. Dufau, J. B. Duvergier et J. Guadet, collection des chartes, lois sondamentales et acts constitutionnels des peuples de l'Europe et des deux Ameriques. 6 Tom. Paris, 1821—1823. 8. (geschlossen.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 432.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebend. S. 469.

<sup>†)</sup> Ebend. S. 48.

tt) Ebend. S. 70.

<sup>111)</sup> Luders diplomat. Archiv, forges. von Polit. Th. 3, Abth. 2. S. 645.

(1. Man. 1818) \*), - bas Ronigreich Banern (26. Mai 1818) \*\*), Wirtemberg (25. Sept. 1819) \*\*\*), Baben (22. Hug. 1818) \*\*\*), das Großherzogthum Beffen = Darmftabt (17. Dec. 1820) t), das Großherzogthum Weimar (5. Mai 1816) ††), das Herzogthum Massau (2. Sept. 1814) ttt), bas Fürstenthum Silbburgbaufen (27. Nov. 1817) tttt), bas Fürstenthum Coburg-Saalfeld (8. Hug. 1821) 1), das Fürstenthum Walded (19. Upr. 1816) 2), das Fürstenthum Liechtenstein (9. Nov. 1818)3), und das Fürstenthum Lippe = Detmold (8. Jun. 1819, Die aber noch nicht ins leben getreten ift) 4). Zeitgemäße Berstellungen und Fortbildungen ber frubern standi= Schen Verfassungen erfolgten im Ronigreiche San= nover (7. Dec. 1819) 5), im Berzogthume Braunschweig (25. Upr. 1820) 6), in Eprol (24. Mårz 1816) 7), im Königreiche Galizien (13. Upr.

<sup>\*)</sup> Luders Ardiv, Th. 3. 26thl. 2. 6. 723.

<sup>\*\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3, S. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 291.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebend. S. 351.

<sup>†)</sup> Luders Urchiv, Th. 2. 26thl. 2. S. 380.

tt) Europ. Constitt. Th. 2. S. 330.

<sup>†††)</sup> Ebend. S. 295.

<sup>††††)</sup> Cbend, Th. 3. S. 388.

<sup>1)</sup> Luders Archiv, Th. 2. 26thl. 2. S. 441.

<sup>2)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 368.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 433.

<sup>4)</sup> Ebend. S. 416.

<sup>5)</sup> Cbend. G. 340.

<sup>6)</sup> Luders Archiv, Th. 2. Abthl. 2. S. 679.

<sup>7)</sup> Europ. Constitt. Th. 2. S. 105.

1817) \*). im lombardisch = venetianischen Königreiche (24. Upr. 1815) \*\*), im Fürstenthume Lippe = Schaumburg (15. Jan. 1816) \*\*\*), im Fürstenthume Schwarzburg = Rudolftadt (8. Jan. 1816) \*\*\*), und in der freien Stadt Frant-

furt am Main (18. Jul. 1816) †).

Die gereizte Stimmung ber beiben in vielen Staaten einander gegen über ftehenden politischen Bauptvartheien hielt in loffentlichen Schriften nicht immer Maas und Ziel, und erregte bie Aufmertfam= keit und das Mißfallen mehrerer Regierungen. Als aber (23. Marg 1819) Rogebue burch Sand ermor= bet worden war, beschloß man ernsthafte Maasregeln, namentlich in Teutschland, in Binficht der Universi= taten und ber Preffreiheit burchzuführen, welche auf bem Rarlsbader Ministercongresse festgesett und am 20. Sept. 1819 ju Frankfurt bekannt gemacht wurden ++). Bald barauf trat (25. Nov. 1819) zu Wien ein neuer Ministercongreß aller Mitglieder bes teutschen Bundes zusammen, beffen Ergebnif in ber, am 15. Mai 1820 unterzeichneten und am 8. Jun. zu Frankfurt als allgemeines Gefes aufgestellten. Schlußacte +++) ber über Ausbildung und Befestigung besteutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerialconferenzen ausgesprochen wards a constant proposition and and con

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 444.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. Th. 3. S. 506.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. Th. 3. G. 410.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Ebend. Th. 2. S. 364.

<sup>†)</sup> Ebend. Th. 2. S. 385.

<sup>++)</sup> Alla. Zeit. 1819. N. 276 ff.

<sup>†††)</sup> Luders Urchiv, Th. 2. 216thl. 2. S. 595.

Noch maren biefe Beschluffe zur festern Gestaltung des teutschen Staatenbundes nicht in Gultigfeit getreten, als in Spanien, (Marg 1820) unter bem Ginfluffe bes heeres, ber Ronig Ferdinand 7 gend= thigt ward, die durch die Cortes am 19. Marz 1812 bekannt gemachte Berfassung anzunehmen. Diesem Vorgange folgte \*) das neapolitanische Heer (2. Jul. 1820), so daß der Konig Ferdinand von Meavel gleichfalls die spanische Verfassung anneh= men mußte. Beibe Ereignisse veranlagten Die funf Sauptmachte Europens, zu einem Congreffe gufam= menzutreten, der in Troppau (20. Oct. 1820) er= öffnet, und sodann nach Laybach (6. Jan. 1821) verlegt ward. Obgleich Großbritannien \*\*) mit eini= gen auf diesem Congresse ausgesprochenen Grundfagen nicht übereinstimmte; so sprach sich doch die gemein= Schaftliche Declaration ber oftreichischen, ruffischen und preußischen Minister (12. Mai 1821) \*\*\*) febr nachdrucklich über jene Ereigniffe aus, und ein offreichisches Beer bewirfte bald in Reapel die Berftellung ber vorigen Ordnung der Dinge (Marz und Upr. 1821). Allein in bem Augenblicke, wo Destreichs Beere gegen Reapel zogen, begann auch (9. Marx

<sup>\*)</sup> Für die ganze Geschichte Neapels, Siciliens, Spasniens 2c. seit 1816: Diplomatisches Archiv für die Zeits und Staatengeschichte. (teutsch und franz.) 3 Vände. Stuttg. und Tüb. 1821 sf. 8.

<sup>\*\*)</sup> Das Circularschreiben des Lord Castlereagh vom 19. Jan. 1821 an die brittischen Gesandtschaften an auswärtigen Hofen, in Luders dipl. Archiv, Th. 3. S. 357.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 361 und 364.

1821) in Diemont eine abuliche Revolution für die Unnahme ber spanischen Verfassung, die aber durch ein offreichisches Beer (Upr.) fruhzeitig unterbruckt ward. Von weit langerer Dauer und größern Folgen war bagegen ber Hufftand ber Griechen (Marz 1821) gegen die Turken, obgleich die europäischen Bauptmachte ihre Migbilligung barüber zu Lanbach nachdrücklich aussprachen. Für Die se Ungelegenheit und fur die fortdauernde Bewegung in Spanien versammelte sich zu Berona ein neuer Congreß, beffen Ergebniffe in einer Circulardepefche, unterzeichnet von den Ministern Destreichs, Ruglands und Preußens (14. Dec. 1822) \*) mitgetheilt wurden, und worauf Frankreich (Upr. 1823) den Krieg gegen Spanien begann. Die portugie sische Revolution (24. Hug. 1820) hatte zwar eine neue Verfaffung ber portugiesischen Cortes zur Folge, sturzte aber (Jun. 1823) in sich felbst zusammen.

C) Umriffe aus der befondern Geschichte ber einzelnen Staaten und Reiche in bem Zeitraume von 1789—1823.

### 1. Frantreich.

Die Geschichte Frankreichs enthält mabrend dieses ganzen Zeitraumes den Mittelpunct der wich= tigsten Begebenheiten, an welchen allmählig das gesammte europaische Staatensystem Theil nahm. Und Diese Begebenheiten folgten sich in reißender Schnelle.

<sup>\*)</sup> Luders dipl. Archiv, Th. 3. S. 372.

Sie begannen mit bem Umfturze bes lehnssoftems (4. Hug. 1789), worauf eine neue Verfassung mit Einer Rammer (1791) gegeben ward. Bald ward ber Rrieg an Ungarn und Bohmen angefündigt (Upr. 1792); ein halbes Jahr darauf Frankreich Republik (Sept. 1792); Ludwigs 16 Baupt fiel (Jan. 1793) unter der Guillotine; Die Schreckensregierung dauerte bis zu Robespierre's Sturze (Jul. 1794); doch sieg= ten mahrend berselben die republikanischen Seere. 2111= mablig folgte bie Aussohnung Frankreichs mit Preu-Ben, Spanien und mehrern Machten. Allein Die Gewaltschritte des Directoriums führten (1700) zu einem neuen Rriege, ben Bonaparte als erfter Conful (1801) glorreich beendigte. Seine Raifer= regierung erhob Frankreich auf den hochsten Gipfel der Macht; doch ward biese durch den Núckzug aus Rußland und die Bolkerschlacht bei Leipzig erschüttert, so wie durch die Capitulation von Paris gestürzt. Lud= wig 18 übernahm (1814) Frankreich als Ronigreich, und nur auf hundert Tage verdrangte ihn Napoleon (1815) noch einmal aus demfelben. Es gabrte aber fortdauernd das alte und neue Snftem nach Lud= wigs 18 Rückfehr nach Frankreich, und die Weranderungen im Wahlgesethe, die Behandlung ber Protestanten, so wie die haufigen Ministerialwechsel waren ber Beweis, baf die innere Ginheit des Ganzen fehlte. Zwar war die Ermordung des Herzogs von Berry durch Louvel (13. Febr. 1820) die blutige That eines Ginzelnen; sie wirkte aber machtig auf die offentlichen Ungelegenheiten. Bei ber herstellung vieler bereits feit 25 Jahren untergegangenen Formen im innern Staatsleben fonnte es nicht an starten Gegenfagen und Reibungen fehlen, und ber (Upr. 1823) gegen Spanien eroffnete Rrieg ift, ungeachtet bes

Vordringens der Franzosen über Madrid, Sevilla bis vor Cadir, noch zu keiner Entscheidung gelangt.

125.

### 2. Teutschland.

Auf die Bestimmungen des westphalischen Friebens bestand noch im Jahre 1789 die Form des teutschen Reiches, wenn sie gleich bas Geprage ber Beraltung an sich trug, so wie durch die Opposition Brandenburgs gegen Destreich eine unheilbare Trennung zwischen bem Morben und Guben Teutschlands eingetreten war. Dies zeigte sich im Baseler Frieden (1795), den Preußen schloß, und in der Neutralität bes nordlichen Teutschlands bei den erneuerten Rriegen bis jum Jahre 1806, wo durch die Stiftung des Rheinbundes der Guden vom Morden fich trennte. nachdem bereits ber Deputationshauptschluß (1803) die ganze innere geographisch-politische Gestalt Teutsch-lands umgebildet hatte. Bald brachten die Niederlagen Preußens im Spatjahre 1806 auch bas nord. liche Teutschland zum Beitritte zum Rheinbunde, in beffen Mitte mit dem Konigreiche Westphalen ein vollig nach franzosischem Mufter gestalteter Staat erschien. Doch nur sieben Jahre bauerte ber Rheinbund, ber in ber Bolkerschlacht bei Leipzig gesprengt ward. Die Herstellung Destreichs und Preußens in ihren vormaligen teutschen landern (mit Ausnahme Belgiens). und der Wiedererwerb eines großen Theiles der teutschen Lander auf dem linken Rheinufer für Teutschland waren die Ergebniffe des erften Parifer Friedens; ein teutscher Staatenbund, ohne Berstellung ber Raiserwurde, ward bereits ju Paris beschloffen, und erhielt auf bem Wiener Congresse seine bestimmte Be-III.

staltung. Zu Frankfurt trat (5. Nov. 1816) ber Bundestag in offentliche Wirksamfeit, als Mittelvunct der Verbindung von 39 Bundesgliedern. Der teutsche Staatenbund ward formlich in der. zu Rarls= bad unterzeichneten. Schlufig cte ber teutschen Mi= nisterconferenzen als ein volkerrechtlicher Ber= ein, so wie, nach seiner Stellung gegen bas Musland, als Gesammemacht ausgesprochen, Que gleich ward die kriegerische Macht des Bundes, nach ber angenommenen Gesammtbevolkerung besselben zu 30 Millionen Menschen, auf 300,943 Mann gesett, und diese Masse in zehn einzelne Corps vertheilt; Die Refer ve dieses Beeres, nach ber Salfte ber Saunt= maffe berechnet, foll fogleich in den Bundesstaaten aufgestellt werden, wenn das Bundesheer ausruckt. Als Bundeskestung war in der Wiener Congresacte blos Luxemburg genannt; in den Pariser Protocol= len (3. Nov. 1815) gab man Mainz und Landau Dieselbe Bestimmung.

Die Mehrheit der teutschen Staaten erhielt, in Ungemessenheit zu dem dreizehnten Artifel der Bundesacte, neue, oder doch zeitgemäß fortgebildete

ståndische Berfassungen.

Die Herstellung der ostreichischen Monarchie auf dem Wiener Congresse hatte zur Folge, daß der Kaiser Franz 2 (7. Apr. 1815) aus dem wiedergeswonnenen Mailand, Mantua, Venedig, Weltlin, und Ferrara bis an den Po, das lombardisch zue netianische Königreich stiftete, dasselbe in zwei Hauptgubernien theilte, und Mailand (7 März 1816) zum Siße eines Vicekönigs bestimmte. Eben so ershob er (10. Aug. 1816) die von Napoleon im Jahre 1809 zu einem besondern Staate vereinigten illyrischen Provinzen zum Königreiche Illyrien, von

welchem aber spåter das ungarische Rüstenland getrennt und wieder mit Ungarn verbunden ward. Aus
Dalmatien ward ein besonderes Gubernium gebildet. Auf die Angelegenheiten Italiens behauptet
Destreich durch seine eignen italischen länder, so
wie durch die Familienverbindungen mit den Dynastieen in Neapel, Sardinien, Tostana, Parma und
Modena, einen bedeutenden Einsluß. Zu dem teutschen Bunde gehört Destreich, nach der (6 Apr. 1818)
zu Frankfurt abgegebenen Erklärung, mit einer Wolkszahl von 9,482,000 Menschen in den Provinzen Destreich, Steyermark, Krain, Kärnthen, Friaul, Triest,
Tyrol, Trient und Briren, Worarlberg, Salzburg,
Mähren, Böhmen und in dem Antheile an Schlesien.

Der Wiederherstellung Preußens auf dem Wiener Congresse und dem Erwerbe mehrerer neuer Lander, solgte eine neue Eintheilung der Monarchie in zehn Provinzen: Ostpreußen, Westpreußen, Bransdenburg, Pommern, Schlessen, Posen, Sachsen, Westphalen, Jülich Eleve Berg, und Niederrhein. Das Fürstenthum Neuschatel, das an Preußen zurücksam, ward ein Canton des helvetischen Bundes, und erhielt eine besondere Verfassung (18. Jun. 1814)\*). Zu dem teutschen Bunde gehört Preußen, nach seiner Erklärung zu Frankfurt (4 Mai 1818), mit einer Bevölkerung von 7,923,000 Menschen in den Provinzen Brandenburg, Schlessen, Pommern, Sachsen, Westphalen, Jülich Eleve Berg, und Niederrhein. — Für die ganze Monarchie erließ der König (22. Mai 1815) aus Wien eine Verord nung \*\*\*) zur Errichtung einer allgemeinen

<sup>\*)</sup> Sie steht in Ufteri's Handbuch zc. vgl. S. 127.

<sup>\*\*)</sup> Preußische Gesetsfamml. 1815. St. 9. S. 103.

preußischen Nationalrepräsentation, und zur Ausstellung einer schriftlichen Urkunde als Versfassung des preußischen Reiches. Da aber in dieser Verordnung zugleich die Herstellung und zweckmäßige Einrichtung der Provinzialskände ausgesprochen ward; so erschien (5 Jun. 1823) ein allgemeines Gesses wegen Anordnung der Provinzialskände \*).

# 3. 3 ta l'i e n.

Berftuckelte lander erfahren in Beitraumen grofer Umbildungen die folgenreichsten Beranderungen; so, nachst Teutschland, Italien seit 1789. Wenn damals Savonen, Piemont und Mizza dem Konige von Sardinien, Mailand und Mantua zu Destreich gehörten, in Toskana ein östreichischer Erzherzog, in Modena das Haus Este, und in Neapel, wie in Parma, ein Bourbon regierte, der Papst den Kirchenstaat besaß, und, neben diesen monarchisch ge= formten Staaten, Benedig, Genua, Lucca, St. Marino und Magusa als Freistaaten bestanden; so veranderte sich dies alles seit dem Jahre 1796 so schnell und machtig, daß, vor Rapoleons Sturge, in Italien blos noch zwischen ben zu Frankreich selbst geschlagenen italischen Landern, dem Ronigreiche Italien und dem Königreiche Neapel unterschieden ward, Die aber beide mit Frankreich in der genauesten Berbindung standen. Allein, nach den Beschlussen des Wiener Congresses, welchen die Besiegung Murats (Apr. und Mai 1815) vorausging, und jum Theile nach ben Bestimmungen bes zweiten Parifer Friedens,

<sup>\*)</sup> Gefetsfamml. 1823. St. 13. S. 129 ff.

trat ber Ronig von Sarbinien wieber in ben Befis Cavonens, Diemonts, Mizza's, und eines Theiles von Mailand, wozu er noch den, von Lord Bentinck im Mamen Großbritanniens (1814) erneuerten, Freiftaat Genua erhielt; nach Toffana, Mobena und Rom fehrten die vorigen Regenten guruck; Benedig ward nicht wieder hergestellt, sondern bildete mit Mailand und Mantua das lombardisch = vene. tianische Ronigreich, welches Destreich stiftete; Darma ward an die Raiserin von Frankreich (doch nur auf lebenszeit), Lucca an das hetrurische Baus gegeben; die sie ben Inseln wurden ein Freistaat, durch einen Vertrag\*) aber zwischen England, Rußland und Destreich (5. Nov. 1815) unter den unmit= telbaren und ausschließenden Schuß Großbritanniens gestellt, in dessen Besige auch die Insel Maltha blieb. Rach Me avel fehrte Ferdinand 4 aus Gicilien (1815) zuruck, ber, zur Beseitigung ber Trennung beider Reiche, Die in der sicilischen, unter Englands Ginfluffe vermittelten, Berfaffung vom Jahre 1812 \*\* ) beabsichtigt worden war, beide (12. Dec. 1816) unter ber Benennung: Ronigreich beiber Sicilien wieder vereinigte. \*\*\* ) - Die von dem neapolitanischen Beere (2. Jul. 1820) verlangte Un= nahme ber spanischen Berfassung ward zwar vom Ronige und bem Rronprinzen Frang (6. Jul.), mit ben fur Meapel nothigen Beranderungen, juge= fanden, worauf fich auch (1. Oct. 1820) bas Parla-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 6. p. 663.

<sup>\*\*)</sup> Die Grundzüge der sicilischen Verfassung (durch Lord Bentinck) vom Jahre 1812 in den Europ. Constitt. Th. 3; S. 543.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 566.

ment versammelte; allein nach ber Berufung bes Ronigs zu dem Congresse in Laybach, und nach ben Beschluffen beffelben, brang (6. Febr. 1821) ein offreichisches Beer unter Frimont gegen Neapel vor. und ftellte, nach wenigen Gefechten (Marz), Die vor= malige Ordnung ber Dinge beim Ginzuge in Die Hauptstadt (24. Marx) ber. Die Insel Sicilien ward gleichfalls von den Destreichern besett; der Ronia fehrte aber aus Destreich erst im Jahre 1823 nach Reapel zuruck \*). Bereits im Jahre 1821 ward ben Tesuiten die Leitung des öffentlichen Unterrichts übertragen.

Noch schneller ward durch ein ostreichisches Heer Die Revolution in Piemont \*\* beendigt, Die bamit begann, baß (9. Marg 1821) Die Befagung von Alessandria die spanische Verfassung verlangte.

Die funf merkwurdigften Tage Reapels. Altenb.

1820. 8.

Dentschriften über die geheimen Gefellschaften im mittaglichen Italien, und insbefondere über Carbonari. Stuttg. und Tub. 1822. 8.

\*\*) (Graf v. Santa Rofa,) über die piemontesische Revolution. Mus dem Frang. v. G. Sagnauer.

Glarus, 1822. 8.

<sup>\*)</sup> Comte Gregoire Orloff, memoires historiques, politiques et littéraires sur le royaume de Naples; ouvrage publié avec des notes et additions par A. Duval. 5 Tom. Paris, 1819 sqq. 8. — Die Hebersehung von Belmont enthält blos die beiden erften Theile. Lpg. 1821.

Bilh. Pépé, Darftellung der politischen und militarifden Ereigniffe in Reapel in ben Jahren 1820 und 1821. Ein Sendschreiben an den König beider Sicilien. Aus dem Franz. v. Fr. Krug. Simenau , 1822. 8.

Nachdem die Besakung und die Bevolkerung Turins dasselbe forderte, legte (12. Marz) ber Ronig Victor Emanuel die Regierung nieder, und ernannte, in der Abwesenheit seines Bruders, Karl Felix, den Drinzen Karl Albrecht von Carignan, zum Regen= ten. Diefer erflarte (am 15. Marg) \*) ,, bie beiden Enden Italiens vereinige Ein Geift" und nahm (15. Marx) Die spanische Verfassung an; allein bem widersprach (16. Marz) von Modena aus der Herzog Rarl Felir, worauf der Prinz von Carignan Turin verließ und die Regentschaft niederlegte. Nach bem Siege ber Deftreicher bei Dovara (10. 2(pr.) befeste Bubna Aleffandria und Latour Turin, und bald darauf ward in Diemont und Genua die alte Ordnung der Dinge von dem neuen Konige Rarl Felir mit Strenge bergestellt, ber die Regierung (21. Upr.) übernahm. Ein offreichisches Beer von 12,000 Mann blieb, wie in Reapel, so auch in den wichtigsten Festungen und Stadten Diemonts zurück.

### 127.

### Die Nieberlande. Die Schweiz.

Durch Pichegru's Siege wurden die Niederlande (1795) von den Franzosen erobert; der Erbstatthal= ter fluchtete nach England; ber Freistaat ward, unter bem Ramen batavische Republik, Demokratisiet, wechselte aber mehrmats, nach bem Borgange Frankreichs, die Formen seiner Verfaffung und Regierung, bis er endlich (5. Jun. 1806) für Ludwig Bona-parte in das erbliche Königreich Holland umgebildet, dieses aber, nach vier Jahren, von Ra-

<sup>\*) 200</sup>g. Zeit. 1821: N. 93.

poleon (Jul. 1810) Frankreich selbst einverleibt ward. Doch zeigte sich ber lang verhaltene Groll der Nieder= länder gegen Frankreich, als, nach der Schlacht bei Leipzig, die siegreichen Preußen in Holland vordran= gen, und der Prinz von Dranien (2. Dec. 1813) als souverainer Fürst der Niederlande aus

England zurückfehrte.

Durch die Beschlusse des Wiener Congresses wurden Belgien (obgleich nicht nach den Wünschen feiner Bewohner) und zu ttich damit verbunden, und bas Ronigreich ber Niederlande, nach diesem Umfange, von ben Congresmachten anerkannt. Die königliche Wurde nahm Wilhelm 1 am 16. Marz 1815 an, und gab dem Reiche (24. Aug. 1815) eine neue Berfassung als Fundamentalgeses mit zwei Rammern und Provinzialstanden. Verfassung gilt auch fur bas Großherzogthum Luremburg, bas, in Beziehung auf die Bergichtung bes Ronigs auf feine teutschen Stammlander, zu einer Secundogenitur des oranischen hauses erhoben, und in die Reihe ber teutschen Bundesstaaten gestellt ward. - In Sinsicht der Rolonieen ward zwischen Großbritannien und Miederland (13. Aug. 1814) ein Bertrag \*) geschlossen, nach welchem Großbritannien bas Worgebirge ber guten hoffnung, Demerary, Effequebo und Berbice behielt, dagegen Batavia, die Molucken, Surinam, St. Eustach und Curação an Die Miederlande zurückgab. -

Die großen Umbildungen des Freistaates der Schweiz begannen mit der Gahrung im Waadt=lande (1797), das gegen seine Oberherren, die Cantone Bern und Freyburg, Schuß bei dem Direc-

<sup>\*)</sup> Martens, Supplem. T. 6. p. 57.

torium Frankreichs suchte, und bald als lemanis fche Republit ausgesprochen ward. Die Uneiniafeit unter ben Schweizern felbst erleichterte ben Fransofen (1799) ben Sieg über Dieselben; boch dauerte ber Meinungskampf zwischen bem Alten und Reuen. unfer abwechselnd versuchten Werfassungs = und Regie= rungsformen, fort bis zu der von dem ersten Conful Bonavarte gegebenen und bestätigten Mediation 8. acte (19 Febr. 1803) \*), nach welcher die Schweiz in 19 Cantone getheilt ward, von welchen jeder feine eigene, ber altern Ginrichtung abnliche, mehr ober weniger griftofratische ober bemofratische Verfassuna erhielt, Die Borrechte ber einzelnen Stadte und patricischen Geschlechter aber aufgehoben blieben, und die allgemeinen Ungelegenheiten von einer Zagfagung geleitet wurden, welche jabrlich in den fechs fogenannten Directorialcantonen — Freyburg, Bern, Golo-thurn, Basel, Zürich und Lucern — wechselte. Das in der Mediationsacte befolgte Suftem mar eine Mischung des Alten und Neuen nach ortlichen und zeit= gemaßen Berhaltniffen. - Allein biefe Mediations= acte ward (Dec. 1813), bei dem Bordringen der Berbundeten gegen Frankreich durch die Schweiz, aufgehoben, und, unter bem Ginflusse ber Gefandten ber verbundeten Machte, (8. Sept. 1814) ju Zurich ein neuer helvetischer Bundesvertrag abge= Drei neue Cantone, Genf, Wallis und das preußische Kurstenthum Neufchatel traten (12. Sept. 1814) ju bem Bunde, ber nun aus 22 Cantonen besteht, von welchen jeder seine eigene Berfassung und Verwaltungsform neu gestaltete. ....). Die

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T.3. p. 363.

<sup>\*\*)</sup> Ufteri, Sandbuch des ichweizerifchen Staatsrechts,

Beschlüsse des Wiener Congresses wurden von den Schweizern angenommen, worin (20. Nov. 1815) die verbündeten Mächte den Schweizern eine immer=währende Neutralität zusicherten. Später trat der Freistaat, auf erfolgte Einladung, auch dem heiligen Bunde der Monarchen bei.

1286 Carrie Group and the Carrie

### 5. Spanien.

In Spanien, wo Rarl 4 (seit 1788) regierte, fam die gesammte Leitung der Staatsangelegenheiten (1794) in die Bande Godoi's, des Bergogs von Alcubia, bes entschiedenen Gunftlings bes koniglichen Paares. Der von Spanien, nach Ludwigs 16 Binrichtung, an Frankreich (1793) erklarte Rrieg, nahm für Spanien bald eine fo ungunftige Wendung, daß Dugommier, Moncen und Perignon über die Pyrenåen vordrangen, und Spanien, nach dem Falle einiger Festungen, mit der Nachbarrepublik den Separatfrieden zu Basel (22. Jul. 1795), auf die Abtretung seines Untheils an Domingo, abschloß, bald darauf (19. Aug. 1796) mit Frankreich — auf Die Unterlage des fruhern bourbonischen Familienver= trages - ju einem Angriffs = und Vertheidigungs= bundniffe zusammentrat, und (5. Oct.) ben Rrieg an England erklarte. Der Friede zu Umiens (1802) fostete ibm die Insel Trinidad, die an Großbritannien kam; bagegen hatte (1801) Spanien, nach

enthaltend die Urkunden des Bundesvertrages und die Verfassungen der 22 souverainen Cantone der schweizerischen Eidsgenossenschaft. 2te Aust. Aarau, 1321. 8.

dem kurzen Rampke gegen Portugal, das Gebiet von Olivenza gewonnen, und der Schwiegersohn Karls 4, der Erbprinz Ludwig von Parma, im Lie-neviller Frieden Toskana, als Königreich Hetrurien erhalten, das aber (1808) an Frankreich überlassen ward, als ein geheimer Vertrag (27. Oct. 1807) zwisschen Frankreich und Spanien die Theilung Portugals, und die Versetzung des hetrurischen Königshauses ins nördliche Portugal bestimmte.

Schon vor bem Tilfiter Frieden faßte Mapoleon seine Plane auf Spanien. Raum als Sieger aus Preußen (Jul. 1807) juruckgekehrt, bot ihm die angebliche Verschwörung des Prinzen von Ufturien (Oct. 1807) von selbst die Veranlassung bar, in die Ungelegenheiten Spaniens und bes regierenden Saufes fich einzumischen. Wegen der gemeinschaftlich auszufüh-renden Theilung Portugals betraten Frankreichs Heere den spanischen Boden. — Die Vorgange zu Bayonne, wo Karl 4 und Ferdinand 7 (Mai 1808) auf die Kronen Spaniens und Indiens verzichteten, waren ein Werk der lift und der Gewalt und der eigenen Spannung in der koniglichen Familie, so wie der Span= nung zwischen Ferdinand und bem Friedensfürften. Während aber Ferdinand nach Valençan, Karl 4 Anfangs nach Marfeille, dann nach Rom und Neapel († 1819), Joseph hingegen nach Madrid ging, be-gann der nachdrucksvolle Kampf des spanischen Volfes, unterstüßt von Großbritannien, gegen Napo= leon, zwar Unfangs mit abwechselnden Erfolgen, doch zulest mit dem siegreichen Behaupten der National= freiheit und des einheimischen Regentenhauses gegen den fremdher aufgedrungenen Regenten. In dieser Zeit des Rampfes, wahrend welcher die amerikani= ichen Rolonieen vom Mutterlande fich trennten, bil-

beten sich Unfangs eigenmächtig provinzielle und örtliche Junten. unter welchen die von Sevilla (20. Mai 1808) die bedeutendste mard. Eine zu Uraniuez aus zwei Abgeordneten der Provinzialiunten zusammenge= tretene Centraliunta (25. Sept.) fant in ber of= fentlichen Meinung. Sie ward, auf Verlangen Romana's und unter Wellingtons Ginflusse, Unfangs (Dec. 1809) burch ein Directorium von neun, bann aber (Jan. 1810) durch eine bochfte Regent-Schaft von funf Individuen erfest, Die, nach bem Zusammentreten ber außerordentlichen Cor= tes (Sept. 1810) auf der Insel Leon, auf drei Mitglieder vermindert ward. Diese Regentschaft. mit England genau verbundet, handelte in Ferdi= nands 7 Mamen, mahrend bie versammelten Cortes Die neue Verfassung \*) des Reiches (19. Marz 1812) als Grundgeset befannt machten, Die Da= mals von mehreren auswärtigen Mächten, bei ber Abschließung ihres Bundnisses mit Spanien gegen Napoleon (1812 und 13), anerkannt ward \*\*\*).

Als aber Napoleon, nach seinen Niederlagen in Teutschland, mit Ferdinand 7 (8. Dec. 1813) einen Vertrag abschloß, nach welchem dieser nach Spanien zurückkehren sollte, verweigerte die Regentschaft die

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 3. S. 35.

<sup>\*\*)</sup> von Rußland im zten Artikel des Vertrages von Weliky Luky (12. Jun. 1812) [worüber aber die ruffische Note vom 26. Nov. 1822 aus Verona an den Grafen Bulgari in Madrid — in Luders dipl. Archiv, Th. 3. S. 380 — verglichen werden muß]; von Schweden im zten Artikel des zu Stockholm (15. März 1813), und von Preußen im 2ten Artikel des zu Basel (20. Jan. 1814) abgeschlossenen Vertrages.

Unerfennung biefes Bertrags, worauf Ferdinand ohne Bedingung von Napoleon Die Erlaubniß zur Ruckfehr erhielt. Rach einem Beschlusse ber im Januar 1814 an Madrid versammelten ordentlichen Cortes follte Kerdinand, vor seiner Unfunft in Madrid, ben Eid auf die neue Verfassung leisten. Allein der Ronia verweigerte dies; 69 gewesene Cortes (die sogenannten Perfer) und General Elio mit 40,000 Mann er= flarten sich gegen die neue Verfassung, die (4. Mai) ber König in Valencia aufhob, dagegen aber eine andere zu geben verfprach. Das haupt ber Regentschaft, ber Rardinal Bourbon, ward in fein Ergbisthum Toledo verwiesen, und ein großer Theil der Cortes verhaftet und verbannt. Der Ronia fehrte (14. Mai 1814) nach Madrid zurück, wo eine Bofparthei (camerilla) ben entschiedensten Ginfluß auf ihn behauptete. Mach dem Rechte der unbeschränkten Gewalt wurden die Unhanger der Verfassung eben fo. wie die, welche unter Joseph gedient hatten, verfolgt und verwiesen; die Inquisition, die Tortur, die Jesuiten und die Monchsorden hergestellt, die Preffreibeit aufgehoben, und die Finangen fo zerruttet \*), baß überall Elend und Unzufriedenheit herrschte. Zwar wurden (1815) die Bersuche Porlier's, Lascy's und anderer, die Berfassung herzustellen, mit ber größten Strenge geahndet; allein die Revolution \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Gefammteinnahme Spaniens betrug 320 Mill. Realen (20 Realen gleich 2 Fl. 30 Er. rheinisch), die Ausgabe 660 Mill.; — daher ein Deficit von 340 Mill.

<sup>(</sup>v. Sugel,) Spanien und die Revolution. Leipg. 1821. 8. — S. Meifel, Beitrage zur Geschichte ber fpanischen Revolution. Lpg. 1821. 8. — de Pradt, de la révolution actuelle de l'Espagne

bes auf ber Insel Leon und zwischen Cabir, Granada und Sevilla cantonnirenden, und zur Ginschiffung nach Amerika bestimmten Beeres vom 1. Jan. 1820. geleitet von Quiroga und Riego, welche die Berstellung ber Verfassung ber Cortes verlangten. bewirkte, bei ber schnellen Weiterverbreitung Dieser Unsicht bis Madrid, und nach der fruchtlosen Absendung des Generals Frence gegen das nach Amerika be= ftimmte heer, die Unnahme ber Verfaffung (7. Marz) von bem Konige, und seinen Gib (9. Jul.) auf diefelbe in der Mitte ber neuversammelten Cortes. Die Inquisition und die Tortur wurden aufgehoben. Die Jesuiten vertrieben, die Rlofter eingezogen, Die Freiheit der Dreffe hergestellt.

Je rascher aber die Cortes die Umbildung des innern Staatslebens Spaniens durchzuführen versuchten; besto scharfer trat ber Gegensaß und Rampf mischen ben Elberaten und Servilen, und die Ubneigung des Ronigs gegen die Beschluffe der Cortes hervor, wahrend die Minister haufig wechselten. Gine gemäßigte Parthei, welche, in der Mitte zwischen ben Unbangern ber unbeschränkten Gewalt und ben Bertheidigern ber bemokratischen Grundfage ber Ber= fassung, die Beranderung berselben beabsich= tigte und von Morillo geleitet ward, fand fich (Jul.

et de ses suites. Paris, 1820. 8. — Graf Toreno, historifche Ueberficht ber Staatsveranderun= gen Spaniens, vom ersten Ausbruche des Aufstans bes im 3. 1808 bis zur Auflosung der Cortes. Aus dem Span. Dresden, 1821. 8. - Rarl Benturini, Spaniens neueste Geschichte von der Unfertigung der neuen Constitution durch die Cortes im J. 1812 bis zur Beftatigung derfelben durch ben Konig im J. 1820. Altona, 1821. 8.

1822) durch die Camerilla getäuscht, und trat, an ben blutigen Tagen zu Madrid (5 .- 7. Jul.), auf die Seite der Constitutionellen, welche die Oberhand behielten. Allein Die feit Diefer Zeit erfolgten Beschränkungen ber koniglichen Familie zogen Die Hufmerksamkeit ber auswärtigen Machte in bem Grabe auf sich, baf die Schluferklarung des Congresses zu Verona (14. Dec. 1822) Die Gefinnungen berfelben in hinsicht Svaniens bestimmt aussvrach. Die beleidigende Gegenerklarung Spaniens bewirkte Die Abreise der fremden Gesandten, und Frankreich übernahm — nach Großbritanniens vergeblichen Un= terhandlungen — die Ausführung jener Beschlusse, indem es (Upr. 1823) ein Heer unter dem Herzoge von Ungouleme über die Pyrenaen vordringen ließ, das Madrid und Sevilla befette, wahrend der Ronig. von den Cortes zur Abreise nach Sevilla, und von ba nach Cabir genothigt ward.

### 129.

## 6. Das spanische Amerika.

So wie die Trennung der nordamerikanischen Freistaaten vom europäischen Mutterlande und die Gelangung derselben zur Selbstständigkeit und Unabstängigkeit von den wichtigsten Folgen sür das gestämmte europäische Staatenspstem war; so auch die begonnene Trennung der süd amerikanischen Rostlonien Spaniens von ihrem Stammlande, und die Ausbildung neuer Staatssormen in denselben. Die nächste Veranlassung dazu gab (1808) die Verstängung des bourbonischen Negentenhauses vom spanischen Throne. Schon vorher, als noch Spanien mit Napoleon im Kriege gegen Großbritannien vers

bundet war, strebte Buenos Apres, unter brittischer Mitwirkung, nach Unabhängigkeit. Als aber (1806) Popham mit einer Flotte, und Beresford mit Landungstruppen daselbst erschienen waren, und (2.1 Jul.) die Stadt Buenos Apres für die Britten erobert hatten, vertrieb der General Liniers (12. Aug., 1806) die Britten aus derselben, und nöthigte auch den mit Verstärkung angekommenen brittischen General Whiteloke (Jul. 1807), das ganze spanische Ameral

rifa zu verlaffen.

Allein die Gesinnungen ber Subamerikaner anberten sich, als Joseph Napoleon (1808) Ronig von Spanien und Indien ward, fo schonend sich auch (1800) Navoleon über das fünftige Verhältniß ber Rolonieen erklarte, und gleichzeitig die in Spanien gebildete Regierungsjunta die engherzigen Unsichten ber Cadirer Raufmannschaft in Hinsicht ber Rolonieen berücksichtigte und die Amerikaner für Rebellen erflarte; Grundfage, welche felbst nach Ferdinands 7 Ruckfehr nicht aufgegeben wurden. - Zuerst regte fich ber Geift ber Freiheit in ber Proving Caraccas. Die spanischen Beamten wurden eingeschifft; eine Junta von 25 Inlandern vertrat (19. Upr. 1810) Die Regierung. Sieben Provinzen nahmen ben Mamen ber vereinigten Provinzen von Benezuela an. Gine abnliche Umwandlung begann (12. Nov. 1811) in ber Proving Meu-Granada. Doch ward in diesen Provinzen zwischen den Royalisten un= ter Morillo und den Republikanern unter Bolivar (1815-1820) lang gefampft, bevor (17. Dec. 1819) die vereinigten Provinzen Venezuela und Neu-Granada ben Namen: Freistaat Columbia annahmen, das land in die Provinzen Beneguela, Quito und Candinamara theilten, über eine,

ber nordamerifanischen nachgebildete, Berfassung (12. Jul. 1821) \*) sich vereinigten, und ben General Bolivar an die Spise des Congresses stellten.

Gin neuer Freiftaat bilbete fich am Plata, als. nach Abführung Des spanischen Bicekonigs nach ben canarischen Infeln, (9. Jul. 1816) zu Buenos Unres die Unabhängigkeit der vereinigten Provingen am Plata ausgesprochen, Diefer Rame aber (3. Dec. 1817) vom Congresse in den: vereinigte Provinzen von Gudamerifa verwandelt. und von biefem (28. Mai 1819) eine Berfaffuna. mit einem Director als haupt der vollziehenden Gewalt, und einem geschgebenden Rorper, getheilt in zwei Rammern, aufgestellt warb. Doch besette ber brafilische General Lecor (20. Jan. 1817) Die Proving Montevideo, als Unterpfand für Olivenza.

Die Proving Chili folgte (18. Sept. 1820) Diesem Beispiele, wo San Martin (5. Upr. 1818) Die koniglichen Truppen, so wie spater auch ben Bicefonig von Peru besiegte, und (15. Jul. 1821), mit bem Lord Cochrane, seinen Ginzug in Lima bielt.

Doch bildeten Chili und Deru \*\*) zwei befondere Freistaaten. Selbst die Provinz Guatimala erklarte sich (24. Sept. 1821) für unabhängig, und

schien einen eignen Freistaat bilden zu wollen.

In Meriko leitete bereits 1810 ber Priefter Sibalgo die Parthei berer, welche nach Unabhangiafeit strebten. Er ward aber (1811) hingerichtet. und seine Unhanger zerftreuten fich in Streifpartheien. welche den Geift der Unabhangigkeit fortpflanzten.

<sup>\*)</sup> vgl. polit. Journ. 1822, Febr.

<sup>\*\*)</sup> Die Bedingungen der neuen Berfaffung von Peru: Mllg. Zeit. 1823. Beil. 94. III.

bis (Febr. 1821) ber Dberft Augustin Sturbide fie wieder vereinigte, mit bem spanischen Vicefonige Upodaca erfolgreich kampfte, und mit beffen Mach= folger D'Donojhu (24. 2lug. 1821) eine Capitula= tion abschloß. Um 28. Sept. 1821 nahm Sturbide ben Titel eines Generalissimus des Raiserthums Meriko an, und ernannte eine Regentschaft von fünf Personen. Der souveraine Congress von Meriko sprach die Unabhängigkeit von dem Mutterlande aus. proclamirte (18. Mai) - boch gegen ben Willen ber Regentschaft - ben Tturbide als Raiser von Meriko, und dessen Sohn, spåter, zum kaiserlichen Prinzen, wodurch die Regierung für erblich erklart mard. Seine Regierung mar aber so fehlerhaft, daß ber (31. Mary 1823) neugusammengetretene Congres zu Merifo die vollziehende Gewalt einer Regentschaft von drei Mitgliedern übertrug, worauf (19. Upr.) Iturbide seine Burde niederlegte, und, mit einer zugesicherten Pension, nach Italien sich einschiffte. Die neue Staatsform Merifo's ist noch im Werben.

Die aus den spanischen Kolonieen hervorgegangenen sünf Freistaaten: Mexiko (145,000 D. M. mit
gegen 7 Mill. Einw.), Columbia (130,000 D. M.
mit 3 Mill. Einw.), Buenos Unres (144,000
D. M. mit 1,200,000 Einw.), Chili (30,000 D.
M. mit 900,000 Einw.), und Peru (31,000 D. M.
mit 1,200,000 Einw.) beabsichtigen, neben ihrer inbividuellen Selbsiständigkeit, eine gemeinschaft=
liche amerikanische Consoderation\*), deren Unterhandlung aber noch nicht vollendet ist. —
In der Provinz Montevideo streben die Einwohner nach Unabhängigkeit; allein die Besahung von

<sup>\*) 2111</sup>g. Beit. 1823. N. 132.

S. Sacramento hat sich fur das brafilische Raiser=

thum erflart. -

Doch fruher, als in allen diesen spanischen Ro= lonieen, begann in Domingo ber Ausbruch ber Revolution und der Trennung von Europa. Denn, nach= bem der Nationalconvent Frankreichs (1793) die Freiheit ber Schwarzen ausgesprochen hatte. wogegen die weißen Bewohner Domingo's ihres Intereffe wegen die Fortdauer der Sflaverei wunschten, und nachdem (1795) der spanische Untheil der Insel an Frankreich abgetreten worden war, trat der Mu= latte Touffaint an die Spige der Neger. Mit ihm unterhandelte (1801) der vom ersten Consul dahin gesandte General Leclerc, der ihn nach Frankreich abführen ließ. Die Sklaverei ward hergestellt; allein Die Reger verbanden sich mit den Farbigen. Beide gemeinschaftlich erneuerten den alten Namen Hanter, und sprachen (1. Jan. 1804) die Insel Hanti als Freistaat aus. Der Neger Dessalines vereinigte die einzelnen Partheien; die Weißen und Franzosen wurden von der Insel vertrieben. Deffalines nahm (Mai 1805) als Jakob 1 die Kaiserwürde an; unter ihm befehligten Pethion und Chriftophe. Unter Pethions Theilnahme ward aber (16. Oct. 1806) Dessalines ermordet, und der Neger Chri-stophe von dem Volke und den Generalen (7. Febr. 1807) jum Prafidenten von Santi ernannt. Da= gegen bildete Pethion im sudwestlichen Theile der Insel einen besondern Freistaat nach nordame= rikanischer Form zu Port au Prince. Ihm folgte nach seinem Tode (27. März 1818) Boner als Prä= sident. Christophe hingegen, der (4. Upr. 1811) als Heinrich 1 die königliche Würde annahm, regierte ju Cap henri (François), und gab dem Staate eine

Verfassung \*). Gegen ihn brach (6. Oct. 1820) eine Verschwörung der Truppen aus, worauf er (8. Oct.) sich erschoß. Ihm folgte, mit der Stiftung einer republikanischen Staatsform, der General Bonet im gesammten vormaligen französischen Theile der Insel, und, nach der Unterwerfung des spanischen Theils (21. Nov. 1820), als Präsident von ganz Hanti, der (2. Febr. 1822) seinen Einzug in der Stadt Domingo hielt.

#### 130

### 7. Portugal und Brafilien.

Die Politik Portugals war in biefer Zeit zunachst abhangig von Großbritannien. Go erflarte ber Pring Johann von Brafilien, ber (1792), wegen Des unheilbaren Wahnfinns feiner Mutter, Die Regentschaft übernommen hatte, ben Rrieg gegen Frant reich (1793), und verweigerte, unter Englands Ginfluffe, bem bereits (1797) zwischen Frankreich und Portugal zu Paris abgeschloffenen Frieden feine Be-Statigung. Dies bewirfte (1801) Die Rriegserflarung bes mit Frankreich verbundeten Spaniens gegen Portugal. Doch ward diefer Krieg im Frieden von Ba= bajog (6. Jun. 1801) bald beendigt, in welchem Portugal an Spanien Olivenza überließ, und, im Frieden mit Franfreich zu Mabrid (29. Sept. 1801), einen Theil von Guiana an Frankreich. Im Frieden zu Umiens (1802) garantirten Frankreich und England die Integrität Portugals.

Nach der erneuerten Kriegserklärung Englands an Frankreich aber, und nach dem Tilster Frieden,

<sup>\*)</sup> Haytian papers. Lond. 1816. 8.

verlangte Napoleon von Portugal (1807) den Beistritt Portugals zum Continentalsusteme und zur Versschließung seiner Häsen gegen England. Der Versweigerung bieser Forderung folgte der Heereszug der Franzosen unter Junot und der Spanier gegen Portugal, nachdem beide Mächte (Oct. 1807) einen gesheimen Theilungsvertrag Portugals unterzeichnet hatten. Ullein, vor dem Einrücken Junots in Lissabon, ging der Prinz Regent mit seiner Mutter, seinen Schäßen und vielen portugiesischen Großen nach Brasilien (29. Nov. 1807), worauf Naposleon erklärte: das Haus Braganza habe aufgehört, zu regieren, und Junot im Namen des Kaisers von

Portugal Besiß nahm.

Bald aber bestimmte ber Wechsel ber Ereigniffe in Spanien Portugals Schickfal. Junot mußte (Aug. 1808) Portugal raumen, und brittische Heere unter Moore und Wellington brangen von da aus in Svanien vor. Portugals Theilnahme am Rampfe bauerte fort bis zu Napoleons Sturze. Doch felbst nach demfelben blieb das land unter Großbritanniens Vermaltung, und der Pring Regent, welcher (16. Dec. 1815) Brafilien jum Ronigreiche erhob, und nach bem Tobe seiner Mutter (20. Marg 1816) ben Da= men Johann 6 annahm, schien nicht geneigt, Umerifa zu verlaffen, besonders als auch in der Proving Pernambuco (1817) Die Spuren Des Strebens nach Unabhangigkeit, wie in den amerikanischen Rolo= nieen, sich zeigten. In Portugal felbst, wo man bes brittischen Druckes unter dem Marschall Beresford mude war, leitete (Mai 1817) ber General Freire d'Andrade die Aufhebung der brittischen Berrschaft. Allein diefer Plan ward entdeckt, und mit der Hinrichtung des d'Undrade und zwolf seis

ner Verbündeten (18 Oct.) streng geahndet, ohne die Erbitterung der portugiesischen Großen gegen Beressford zu heben, der (4. Upr. 1820) nach Brasilien sich einschiffte, als die in Spanien mit Erfolg durchsgeführte Revolution nicht ohne Rückwirkung auf Portugal blieb.

So erfolgte zu Oporto (24. Aug. 1820) ein ähnlicher Aufstand des daselbst stehenden portugiesischen Heerestheiles, wie in Spanien, theils zur Entsternung der Britten, theils zur Annahme einer neuen Verfassung. Bei dem Vordringen dieser Truppen gegen Lissabon erklärte sich die Hauptstadt sür die neue Gestaltung des Reiches. Die neue Versfassung, deren Grundlage die spanische bilden sollte, ward (15. Sept. 1820) beschworen; die einstweilige Regentschaft rief die Cortes zusammen, welche (27. Jan. 1821) für die Zeit der Abwesenheit des Königseine Regentschaft rions aft von sünf Individuen ernannten.

Dies blieb nicht ohne Ruckwirkung auf Brafilien. Die Proving Para erflarte fich (1. Jan. 1811) für eine Berfassung; Dasselbe geschah auf der Infel Madeira, dann (10. Febr.) zu Babia, und (6. Marz) zu Pernambuco. Da diefelbe Stim= mung fich in Rio Janeiro zeigte; fo versprach der Ronig (24. Febr.) Beranderungen in der Regierungs= form, ward aber bald barauf genothigt, auch für Brafilien die portugiefische Verfassung anzunehmen, welche der Kronpring Peter in seinem und seines Waters Mamen beschwor. Mach Diesem Worgange schiffte sich der Ronig (26. Upr.) nach Portugal ein, wo er (4. Jul.) in der Versammlung der Cortes ben Eid auf die neue (noch nicht vollendete) Verfaffung leistete. Go borte die einstweilige Regentschaft auf, und der Konig bestätigte alle ibm von den Cortes vor=

gelegte Beschlusse, bis endlich die (23. Sept. 1822) von den Cortes beendigte Verfassung vom Ronige (1. Oct.) feierlich angenommen ward. Db nun gleich ber Angelegenheiten Portugals in den offentlichen Er= flarungen des Congresses zu Verona, mit Ruchicht auf England, nicht gedacht ward; fo weigerte fich boch Die Ronigin, den Gid auf die Berfassung zu leiften, und der Graf Amarante stellte sich (1. Marz 1823) an die Svike der Gegner der Verfassung. Bald aber nach ber Eroffnung des Krieges von Frankreich gegen Spanien, gab die Erflarung des foniglichen Prinzen Michael, ber mit seiner Mutter einverstanden war, (29. Mai 1823) den Ausschlag zur schnellen Um= fturzung (3. Jun.) der neuen Verfassung, Die der Ronig (5. Jun.) aufhob, bagegen aber (14. Jun.) eine Junta aus 14 Personen ernannte, um den Plan zu einer neuen Charte als Grundgeset, unter bem Vorsike des Ministers Grafen von Valmela. zu ent= werfen \*).

Brasilien aber beschloß, nach der Abreise des Königs, die völlige Trennung vom Mutterlande und eine besondere Verfassung des Reiches. Der Kronprinz ward (25. Sept. 1822) als Peter 1 zum constitutionellen Kaiser von Brasilien ausgerusen, und nahm (12. Oct.) diesen Titel und den eines immerwährenden Protectors von Brasilien an. Ueber die neue Verfassung Brasiliens erließ er (1823) eine Erklärung, worin er aussprach, daß durch diesselbe eben so dem Despotismus, wie der Demokratie

vorgebeugt werden solle.

<sup>\*)</sup> Allg. Zeit. 1823, N. 215. und Cbend. Beil. 144.

### 131.

# 8. Großbritannien.

Als die französische Revolution ausbrach, enthielt fich Großbritannien der Einmischung in die innern Ungelegenheiten Frankreichs. Alls aber (1. Febr. 1793) der Nationalconvent ihm den Rrieg erflarte. trat auch Großbritannien in den Mittelpunct der Coalitionen gegen Frankreich, und beharrte dabei - mit Ausnahme des einzigen Friedensjahres nach dem Frieben von Amiens - bis zum Sturze Mapoleons und bessen Wegführung nach St. Helena. Go viel ihm auch dieser Weltkampf kostete, und so ungeheuer baburch die brittische Mationalschuld gesteigert mard; so vernichtete es doch während dieses Rampfes, oder er= warb die Flotten und viele Kolonieen Frankreichs und feiner Werbundeten; es errang den Alleinhandel und Die Berrschaft auf dem Meere, und sprach in den Un= gelegenheiten des europäischen Festlandes das Wort ber Entscheidung. Gleichzeitig erweiterte es seine Riesenmacht in Offindien, feit bem ber brittische Hauptfeind dafelbst, Tippo Gaib, der Regent von Mysore (1799) bezwungen und beffen Sauptstadt Seringapatnam erobert worden war.

Maltha, von den Franzosen weggenommen, fam, burch Aushungerung, in die Gewalt der Brit= ten, die es behielten, wenn gleich Unfangs der Raifer Paul 1 mit ihnen darüber zerfiel, der sich (1800) an die Spiße der bewaffneten Neutralität stellte, welcher Schweden, Danemark und Preußen sich anschlossen. Nur daß diese Verbindung gegen Großbritannien nach Pauls ploglichem Tode (Marz 1801) und nach der Seeschlacht vor Ropenhagen (2. Upr. 1801) schnell wieder sich auflösete, und der

Grundsaß: frei Schiff macht freies Gut, in ben besonderen Conventionen dieser Mächte mit Großbritannien aufgegeben ward. Eben so gelang es dem in Aegypten gelandeten brittischen Heere, den Abzug der Franzosen aus diesem lande zu bewirken, das sür Ostindien von so hoher Bedeutung ist. Der lange Zwist zwischen den großbritannischen und ir låndisch en Parlamente ward durch die Union des lestern mit dem erstern (22. Jan. 1801) beseitigt; nur das selbst Pitt die völlige bürgerliche Gleichstellung der irländischen Katholiken mit den Bekennern der englischen bischöfflichen Kirche nicht bewirken konnte, weil, außer den religiösen Unsichten Georgs 3, auch noch die öffentliche Stimme ausgezeichneter Staatsmänner dagegen sich-erklärte.

Weil Pitt den vom Wolke verlangten Frieden mit Frankreich nicht abschließen wollte; so trat Usdington (Sidmouth) auf kurze Zeit an seine Stelle und
unterhandelte den Frieden zu Umiens (1802), in
welchem England Ceylon und Trinidad gewann.
Allein die Fortschritte der Macht Frankreichs nach dem
Frieden, der Streit über Maltha, und die Beleidigungen Englands in dem Reiseberichte Sebastiani's
über die asiatischen und afrikanischen Küsten, führten
(18. Mai 1803) zur neuen Kriegserklärung Großbritanniens an Frankreich. Die batavische und italische
Republik mußten sogleich, Spanien später (Oct.
1804), gereizt durch die Ausbringung seiner Geldschiffe aus Amerika durch die Britten, daran Antheil
nehmen, nachdem Pitt (15. Mai 1804) von neuem

ins Ministerium getreten war, ber die britte Coali=

<sup>\*)</sup> D. G. Hegewisch, Mebersicht der irländischen Geschichte. Altona, 1806. 8.

tion (1805) mit ihrem riesenhaften Plane vermittelte. wenn sie gleich bei Austerliß gesprengt ward. Des= halb konnte der große Seesieg Nelsons (21. Det. 1805) bei Trafalgar, versiegelt mit dem Tode des Belden. die Folgen des Pregburger Friedens nicht aufwiegen. Starb gleich Ditt bald nach diesen schmerzhaften Erfahrungen (23. Jan. 1806); so glanzt boch sein Mame mit unvergänglichem Ruhme in den Jahrbuchern der brittischen Geschichte. Reiner seiner Nachfolger bat ihn an Große und Tiefe ber politischen Plane, so wie an Restiafeit in ihrer Verfolgung erreicht, geschweige übertroffen; noch ungerechnet die hohe Eigenthumlichfeit. Klarheit. Kulle und Schwere seiner varlamentarischen Beredsamkeit! Während der letten Zeit ward in Offindien der größte Theil von Dude (1801) erworben, ber Nabob von Surate, von Ur= cot, und der Rajah von Tanjore auf Pension gesett, fo wie der Rajah Scindiah und Holkar (1804) bezwungen.

Mur wenige Monate folgte For seinem großen Gegner in der Leitung der Staatsangelegenheiten; nach seinem Tode (13. Sept. 1806) ward die begonenene Unterhandlung des Friedens mit Frankreich abgebrochen; dagegen erfolgte die Aussöhnung mit Preußen zu Memel (28. Jan. 1807), an welches England (Jun. 1806) wegen der Besihnahme Hanenwers den Krieg erklärt hatte. Besremdend aber war es, daß England an dem Kampse Preußens und Rußlands gegen Frankreich im Spätjahre 1806 so wenig Theil nahm; denn der mißlungene Zug des Admirals Duckworth (Febr. 1807) gegen Konstantimopel, um die Pforte zur Coalition gegen Frankreich zu bringen, konnte kaum als eine Diversion zu Gunflen der Verbündeten gelten. Eben so erschien das

nach Pommern (Jul. 1807) bestimmte Landungsbeer ju fpat, um im Rucken bes frangofischen Beeres in Oftpreußen zu wirken; benn ber Tilfiter Friede vereitelte Diefen Plan. Dagegen ward nun (2. - 5. Sept. 1807) Ropenhagen von den Britten beschossen, und daburch bie Berausgabe ber banischen Flotte als Depot, und die Zerstörung der dänischen Schiffswerfte bewirkt. Rußland und Dänemark erklarten, nach biefer Unthat, an England ben Rrieg (1807); allein Schweden blieb auf Englands Seite, fo wenig auch, außer Subsidien, England in bem Rriege mit Rugland fur ihn that. Defto nachdrücklicher erklarte fich Großbritannien in ben Rabinetsordren gegen Napoleons Decrete in Hinsicht bes Continentalinftems (6. 111.), und besto fraftiger unterftußte es, feiner handelsintereffen wegen, Die Portugiesen und Spanier im Rampfe gegen Frantreich (1808 — 1814), und die bourbonische Dynastie in Sicilien gegen Murat in Meapel, obgleich ber brittische Ginfluß auf die Regierung und neue Verfassung Siciliens (1812) ben Ronig zur Uebertragung ber Regierung auf den Kronpringen, und die Ronigin zur Abreise nach Wien veranlaßte. Erfolglos blieb aber im Ganzen die Erpedition (Jul. 1809) gegen Walcheren, als Diversion im Rriege Deffreichs gegen Napoleon; bod führte sie zu einer Beranderung im Ministerium, aus welchem Canning und Caftlereagh schieden, an beren Stelle Perceval und Belleslen traten, bis, nach Percevals Ermordung (11. Mai 1812), Castlereagh bas Ministerium ber auswartigen Ungelegenheiten übernahm. Schon vorber (10. Jan. 1811) trat, bei Georgs 3 fortdauern= ber Gemuthsfrankheit, ber Pring von Bales Die Regentschaft an.

Rur furz und wenig ernstlich gemeint war die Spannung zwischen Schweden und England, feit ber neue Kronpring von Schweden (Bernadotte) die Rriegserflarung Schwedens (1810) gegen Großbritannien bewirkte; benn bald (12. Jul. 1812) ver= fohnte fich Schweben im Frieden mit Diefer Macht. und trat ber großen Verbindung gegen Napoleon bei. melche Großbritannien (1813) durch reichliche Subsi-Dien unterftußte. Unverfennbar mar baber auch Enalands politischer Einfluß auf die Abbrechung der Un= terhandlungen zu Frankfurt und Chatillon, auf die Berstellung der Bourbone in Frankreich, auf die Ber= bindung Belgiens mit dem Konigreiche der Diederlande, und Genua's mit Sardinien, auf die Bergrößerung des Königreiches hannover, auf die Ber-Stellung Ferdinands in Meapel, und auf die Entscheibung der Ungelegenheiten Teutschlands und Italiens. Kur sich selbst behielt es Maltha; Die frangosischen Rolonieen Tabago, St. Lucie und Isle de France; Die niederlandischen Rolonieen Des Worgebirges Der guten hoffnung, Demerary, Effequebo und Berbice; und vertragsmäßig erwarb es die Schushoheit über Die jonischen Inseln (1815). Ein Krieg mit Mordamerifa (1812) ward (25. Dec. 1814) gu Gent auf die vorigen Verhaltniffe zwischen beiden Mächten beendigt. Dagegen gewann es im Rieler Frieden mit Danemark (14. Jan. 1814) Die Infel helaoland, und behielt die geraubte banische Flotte, aab aber die banischen Rolonieen guruck. - In Dit= indien vergrößerte fich die Macht und das Gebiet ber offindischen Gesellschaft bis zum Indus und bis zu dem Gebicte Thibets. Gebrochen ift bie Macht ber Marattenfürsten; Dagegen grenzt das brittische Reich in Offindien (mit 83 Mill. Menschen, ohne 11 Mill.

in ben Bundesstaaten) an bas Reich ber Ufghanen in Oftperfien und an China, inwiefern Thibet zu biefem gebort. - Bu fruh fur die hoffnungen des landes starb (6. Nov. 1817) die Prinzessin Charlotte. welcher ber Großvater Georg 3 (29. Jan. 1820). und die Mutter, die Ronigin Karoline, ploblich (7. Hug. 1821) im Tode nachfolgten, nachdem ber Prozeft der letten vor dem Oberhause die Aufmertfamteit Europens rege gemacht hatte. Durch freiwilligen Tod endigte (12. Aug. 1822) Georgs 4 vertrauter Rathgeber, der Marquis von Londonderen, bas leben, bem in einem fehr wichtigen Zeitpuncte. in der Rabe des Unfanges des Congresses von Be= rona, ber über bie Verhaltniffe Spaniens und Griechenlands entscheiben follte, Canning im Ministe= rium folgte. — Für die völlige Abschaffung des Megerhandels, bessen Fortdauer, nach dem warnenden Beispiele Domingo's, ben brittischen Rolo= nieen in Weftindien gefährlich werden konnte, schloß Großbritannien mit mehrern europäischen Sauptmach= ten (seit 1815) besondere Bertrage; Die Forderungen ber brittischen Radicalen maren aber nicht so bedent= lich, wie die Ausbrüche des lang verhaltenen Grolles in Irland. Contract of the state of the st

#### 132.

### 9. Die nordamerifanischen Freiftaaten.

Die Geschichte ber altern und neuern Zeit fennt fein Beispiel, daß ein neubegrundeter Staat fo ungewohnlich schnell an Bevolkerung, innerer Rraft und politischer Bedeutung gegen das Musland gestiegen ware, als Mordamerika feit ber Unerkennung feiner Selbstståndigkeit (1783) im Mariser Krieden; ein

Staatenbund, der bis zu 24 einzelnen Staaten, die Territorien ungerechnet, und von zwei Millionen Menschen bis über zehn Millionen Menschen, besonders auch durch sortdauernde Einwanderung aus Europa, angewachsen ist. Der zeitgemäße Charafter seiner Verfassung, und frastvolle Präsidenten (Washington bis 1797, Udams, Jeffer son, Madisson, Monroe) trugen gleichmäßig das Ihrige zu dieser schnell steigenden Größe und zu der würdevollen Stellung der nordamerikanischen Staaten während der 25jährigen Kriege in Europa bei, die ihrem neutralen Handel höchst vortheilhaft waren. In die neuerbaute Bundesstadt Washington ward der Congreß (22. Nov. 1800) verlegt, und von Frankreich (30. Upr. 1803) Louissiana erkauft, das

in die Reihe der Provinzen eintrat.

Als in bem europäischen Weltkampfe Frankreich und Großbritannien (feit 1806) burch die gefteigerten Decrete in Hinsicht des Seehandels sich überboten und allen Handel ber Meutralen gefährdeten, sprach ber Congreß (22. Dec. 1807) ein Embargo auf Die eigenen Schiffe aus, um weder den Banbelsvorschriften andrer Machte zu gehorchen, noch auch burch Widerstand einen Rrieg zu veranlassen, ober Die eignen Schiffe aufbringen zu laffen. Doch ward (1. Marz 1809) Dieses Embargo durch die Kreigebung bes handels mit Spanien, Reapel und Holland gemildert. Alls aber in den Unterhandlun= gen beshalb Frankreich Nachgiebigkeit, England bin= gegen Stolz und Unmaßung zeigte, erklarte (17. Jun. 1812) Nordamerika an Großbritan= nien ben Rrieg, ben es mit einem mißlungenen Ungriffe auf Canada eroffnete. Allein nachdem der brittische General Roß (24. Aug. 1814) in Washington das Capitol, die Wohnung des Prässidenten und die Schiffswerfte zerstört hatte, nothigte ihn die aufgeregte Nache der Amerikaner zur Einschiffung, und Großbritannien, gleichzeitig auf dem Wiener Congresse beschäftigt, beschleunigte den Abschluß des Friedens zu Gent (25. Dec. 1814) mit Nordamerika auf die Verhältnisse, wie vor dem Kriege. Ein Handelsvertrag zwischen beiden Staaten folgte (3. Jul. 1815) diesem Frieden. — Nach der Opnastieveränderung in Frankreich siedelten sich inehr als 18,000 bemittelte Franzosen in Nordamerika än; unter ihnen Joseph Bonaparte. Von Spanien wurden Ost= und West flori da (1819) durch Rauf erworden; und mit den nach Selbstständigkeit strebenden südamerikanischen Staaten bildete sich ein freundlicher Verkehr.

### 133. 10. S ch weben.

Bei dem gegen Frankreich (1792) beabsichtigten Rampse würde der König Gustav 3 von Schweden — nach seiner Aussöhnung und Verbindung mit Rußland (1790) — an die Spisse der Heere der Coalition sich gestellt haben, wenn er nicht durch Meuchelmord (15. März 1792) gefallen und (29. März) gestorben wäre. Nach seinem Tode behauptete sein Bruder, Karl von Südermanland, während Gustavs 4 Minderjährigkeit (bis 1796) die Neutralität Schwedens. Gustav 4, ob er gleich, wie Dänemark, der von Paul 1 gegründeten bewassneten nordischen Neutralität (1800) beigetreten war, blieb doch bei dem brittischen Angrisse ist Ropenhagen (2. Apr. 1801) unthätig, näherte sch (1802) Eng-

land. verkaufte die Stadt Wismar (1803) an Mecklenburg, und reisete nach Teutschland, wo er mehrere öffentliche Erklarungen gegen Napoleon erlief. Die nicht ohne bittere Erwiederung blieben. Rur Englands Subfidien befehte er im Spatjahre 1805 Lauenburg, und gerfiel mit Preußen, als Diefes nach ber Besignahme Hannovers, feine Truppen Daraus verdrangte. Doch ward ihm Lauenburg von neuem überlaffen, als Dreußen gegen Frankreich fich erflarte. Im Laufe Diefes Rrieges ging Dommern für ibn (1807) verloren : zu deffen Rettung er mit zu geringen Bulfsmitteln und zu fpat erschien. Sein zweibeutiges Betragen bei ber brittischen Landung auf Seeland (Mug. 1807) bewirfte bie Rriegserflarung Ruglands und Danemarts gegen Schweden, fo wie feine volferrechtswidrige Behandlung des ruffi= fchen Gefandten zu Stocholm die Einverleibung bes, von den Ruffen eroberten, Finnlands (20. Mars 1808) ins ruffische Reich "). Der Versuch Armfelds, Norwegen zu erobern (Upr. 1808), scheiterte an der umfichtigen Bertheidigung deffelben burch den Prinzen Christian August von Schleswig-Holstein. Der unglückliche Gang Dieses Rrieges. bie Erschöpfung ber Finangen und die bruckenden Launen des Konigs gegen seine Umgebungen und bas Beer, bewirften (13. Upr. 1809) feine Ents fegung \*\*) und feine Bergichtung (29. Marg)

\*) Alleranders Manifest beshalb Martens, Supplem. T. 5. p. 9.

<sup>\*\*)</sup> Historisches Gemalde der letzten Regierungsjahre des gewesenen Königs Gustav (4) Adolphs. Aus dem Schwed. 2 Thie. Hamb. 1810 st. 8. — (Heges wisch,) Geschichte der schwedischen Revolution,

auf ben Thron #). Sein Dheim Rarl übernahm die Regentschaft, und, nach dem Willen des Reichs-tages, welcher Gustav 4 und dessen Nachkommen= Schaft auf immer vom Schwedischen Throne ausschloß. Die konigliche Burde, als Rarl 13. Doch ward Die Macht des Ronigs in der neuen Verfassung (7. Jun.) wefentlich beschrankt. Die Reichsstande erwählten (18. Jul. 1809) ben Pringen Chriftian August von Solftein - ber Mormegen gegen Schweden vertheidigt hatte - jum Rronpringen. Un Rufland famen im Frieden zu Friedrich shamm \*\*) 17. Sept. 1809) Finnland. Oftbothe nien und Westbothnien bis Torned, so wie die Alandsinfeln an der finnlandischen Rufte. Mit Danemark ward (10. Dec. 1809) der Friede zu Jonfoping ") auf den vorigen Besthstand abgeschlossen. Frankreich aber gab (6. Jan. 1810) im Frieden ju Paris ( Dommern und Rugen an Schweden gurud, wogegen Schweden dem Continentalfysteme gegen Großbritannien fich anschloß.

Der Kronpring, auf welchem fo große Soffnungen des Nordens ruhten, starb ploglich (28. Mai 1810), nicht ohne ben Verdacht ber Vergiftung. Da wählten (28. Hug. 1810) bie Reichsstände ben Fürsten von Ponte Corvo zum Kronprinzen. beffen Ernennung Mapoleon- nur ungern bestätigte,

bis zur Unkunft des Prinzen von Ponte Corvo.

<sup>\*)</sup> Diefe Bergichtleistungeurfunde Martens, Supplem. T. 5. p. 170

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 19.

and a bidi (\*\* \*\*\*\*) ibid. p. 232. III.

und ben der Ronig, wie feinen Vorganger, (nun: Rarl Johann) adoptirte. Zwar ward, nach feiner Unkunft in Schweden, ber Rrieg gegen England (17. Nov. 1810) erflart; bald aber fohnte fich Schweben (18. Jul. 1812) ju Derebro \*) mit England aus jum, für ben jugeficherten Ermerb von Mormegen, auf teutschem Boben gegen Napolcon zu erscheinen, was doch erst im Jahre 1813 erfolgte, weil Rapoleon im Jahre 1812 fiegreich im Innern Rußlands vordrang. Der Kronpring fampfte gegen Dapoleons Heere bei Großbeeren (23. Hug. 1813), bei Dennewiß (6. Sept.), und bei Leipzig (18. und 19. Dot.). Dann jog er nicht gegen Frankreich, fondern, verstärkt durch mehrere Truppentheile der Berbunde= ten. nach Solftein und Schleswig, die er übermaltigte (Dec. 1813), worauf der Ronig von Danemark sich genothigt fab, im Frieden zu Riet (14. Jan. 1814) \*\*) auf Norwegen zu verzichten, und dafür Schwedisch = Pommern anzunehmen.

Allein die Normanner selbst waren der Vereinisgung mit Schweden abgeneigt, und erwählten den muthmaßlichen Thronfolger Dänemarks, den Prinzen Christian, Friedrich von Holstein= Schleswig (29. Mai 1814), zu ihrem Könige, um ein selbstständiges Reich, mit einer neu en Verschung, zu bilden. Bald aber sahen sich die Normanner von jeder Unterstüßung der übrigen Mächte verlassen; der Prinz verließ (16. Aug.) das Reich, das (21. Oct. 1814) mit Schweden vereiniget, ihm aber (4. Nov. 1814) eine besondere zeitgemäße

CHE

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 431.

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 666.

Verfassung\*) gegeben ward. — In der leitung der innern und auswärtigen Verhältnisse brachte der Tod Rarls 13 (5. Febr. 1818) und die Thronfolge Rarls 14 Johann keine Veränderung hervor.

### 134·

# 11. Danemart.

Dånemark behauptete unter der Verwaltung des Kronprinzen Friedrich, bei der unheilbaren Gemuthskrankheit seines Vaters, während der ersten Zeit des französischen Nevolutionskrieges das System einer weise berechneten Neutralität, welches dem Handel und dem inländischen Gewerbssleiße der dänischen Provinzen ersprießlich war. Nachdem aber Großbritannien die neutrale dänische Flagge beleidigt hatte, schloß sich Dänemark, von Paul 1 veranlaßt, (16. Dec. 1800) der nordischen bewassneten Neutralität, so wie Schweden und Preußen, an. Ihm allein galt darauf der Ungriff der brittischen, von Parker und Nelson geführten, Flotte (2. Upr. 1801) auf die im Hafen von Kopenhagen gelegene Flotte; doch behauptete, bei einem bedeutenden Verluste, Fisher an diesem blutigen Tage die Ehre des dänischen Namens, worauf, nach Pauls Tode, die Ausschlung mit England folgte.

Neutral blieb Danemark bei den erneuerten Kriegen im Jahre 1805 und 1806; es zog sich aber ein danisches Heer, zur Behauptung der Neutralität, im Spätjahre 1806 in den dänischen Herzogthümern zusammen, als der preußische Krieg die Nichtung nach dem Norden nahm. So war Seeland von Truppen

<sup>\*)</sup> Europ. Constitt. Th. 2, S. 469 ff. 31 \*

entblößt, bas die Britten (Aug. 1897) ploblich überfielen, und nach der theilweisen Zerfforung Ropenbagens (Sept.), Die banische Flotte wegführten.). Machtig beleidigt durch diese Unthat, verband fich Danemark mit Frankreich, und erklarte an England und an Schweden, ben Bundesgenoffen Englands, (Mov. 1807) den Krieg. Der Tod Christians 7 (13. Marg 1808), beffen Rrone auf Friedrich 6 vererbte, bewirfte feine Beranderung des politischen Enstems. Der Pring Christian August von Solffein = Schleswig vertheibigte Mormegen mit Erfolg gegen einen schwedischen Ungriff, und Bustavs 4 Entthronung führte zur Berfohnung Danemarks mit Schweden im Frieden zu Jonfoping (10. Dec. 1800.). Nur mit England bauerte ber Zustandibes Krieges fort, und als Danemarks Unterhandlungen in London über die Erhaltung Norwegens - bas die Berbundeten dem Kronpringen von Schweden als ben Preis feines Beitritts gegen Mapoleon zugefichert hatten - vergeblich waren, unterzeichnete Danemarb (10. Jul. 1813) ein neues Bundniß zu Dresden mit Mapoleon, nach welchem es an Schweden und Duffland (1813) ben Rrieg erflarte. Allein Die Besicaung Mapoleons bei Leipzig wirfte bald auf Danemart gul ruck. Der Rronpring von Schweden führte ein ansehnliches Beer in die danischen Berzogthumer, und bewirkte, nach ber Eroberung berfelben, im Frieben zu Riel (14. Jan. 1814) Die Albtretung Divewegens an Schweden, gegen bie leberlaffung von Schwedisch Pommern ani Danemark. Gleich zeitig mußte im Rieler Friedemmito England bem Rorben nabnt. Do nige Seiland von Eruppen

<sup>\*) (</sup>Munter,) Secland im Sommer 1807. German. 1808. 8. 7 001 . 5 . 4 . 11 18 10 0 . 4 0 11 9 (\*

(14. Jan. 1814) Danemart Belgoland ben Britten überlaffen, mogegen es die weggenommenen Rolonieen zurückerhielt. - Mit Rugland erfolgte die Husfohnung im Frieden zu Bannover (8. Febr. 1814) \*). wie mit Dreußen im Frieden zu Berlin (25. 2(ug.) \*\*).

Ein spaterer Vertrag mit Preußen (4. Jun. 1815), zu Wien abgeschlossen \*\*\*), bewirfte den Cintaufch Preugens von Schwedisch-Pommern mit Rugen, wogegen es an Danemark ben ibm von Hannover abgetretenen Theil des Bergogthums Lauenburg überließ, ber barauf mit Holftein verbunden mardloraff of the

# log nolling, not (that and 12. Polen.

Die von bem edlern Theile ber Polen feit 1788 beabsichtigte Umbildung und Verjungung ihres innern Staatslebens vermittelft einer neuen Verfaffung, melche am 3. Mai 1791 vom Konige und ben Standen des Reiches angenommen ward, führte bald darauf, bei der gegen diese Verfassung von dem Targowißer Bunde bewirften Reaction und bei bem Burucktreten Preußens von dem mit Polen abgeschlossenen Bundniffe, in der zweiten und dritten Theilung (§. 99.) zur völligen Auflösung Polens (1793 und 1795). — Allein, eilf Jahre später, als Napoleon, nach den Siegen über die Preufen in Thuringen, die Dber überschritt, erging aus feinem Saupt= quartiere (Rov. 1806) ber Aufruf an die Polen zur

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 5. p. 681.

<sup>\*\*)</sup> ibid. T. 6. p. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> ibid. p. 349.

Insurrection, und bald reihte sich ein neugebildetes polnisches Heer an die Massen der Franzosen. Im Tilsiter Frieden (8. und 9. Jul. 1807) trat darauf ein neuer Staat unter dem Namen: Herzogthum Warschau in den Kreis der europäischen Staaten. Sein erblicher Regent ward der König von Sachsen, und seine neue Verfassung (22. Jul. 1807) zu Dresten unterzeichnet. Dieser Staat erhielt bereits im Wiener Frieden (14. Oct. 1809) einen so bedeutenden Zuwachs durch Westgalizien und Theile von Ostgalizien, daß seine Bevölkerung bis gegen 4 Millionen

Menschen anstieg.

Noch Größeres beabsichtigte Napoleon mit bemselben, als er (22. Jun. 1812) den zweiten pol= nischen Rrieg gegen Rufland eröffnete. Allein bie Miederlagen der Franzosen in Rufland, Teutschland und Frankreich, so wie die Verhandlungen auf dem Wiener Congresse, entschieden das Schicksal dieses Staates babin, bag bas Bergogthum Bar-Schau, unter dem Mamen: Ronigreich Dolen (1815) mit Rugland verbunden ward, nachdem das Großherzogthum Pofen mit Danzig und Thorn bavon getrennt und an Preußen gekommen, so wie Cracau fur eine freie Stadt, boch stehend unter Ruflands, Destreichs und Preufens Schufe, er= flart worden war. Der Raiser Alexander gab bem Ronigreiche Polen (27. Nov. 1815) eine besondere Berfassung.

### 136.

## 13. Rugland.

Seit dem Jahre 1762 baute Ratharina 2 an Rußlands Große; sie führte mit Umsicht, Kraft und

Gluck das fort, was Peter 1 begonnen hatte; sie brachte Rußlands Politik in die vielfachsten Berührun= gen mit dem gefammten europäischen Staatensyfteme, und sprach oft das Wort der Entscheidung, während fie die Grenzen ihres Reiches durch große Erwerbungen auf Kosten der Pforte und Polens eben so erweiterte, wie sie sur die Gesittung und Fortbildung ihres Riefenreiches im Innern durch zweckmäßige Berordnungen und Unftalten forgte. Bei ihrem Tobe (16. Nov. 1796) war ber größte Theil von Polen in den drei Theilungen an Rugland gefommen; Rurland galt fast nur als Zugabe ju bemfelben; Die Pforte hatte zu großen landerabtretungen in ben Vertragen von Rutschuf = Rainardge und von Naffp (1774 und 1792) sich verstehen muffen, und mitten im Frieden (1783) war die Krimm als Konigreich Taurien erworben worden. Gegen Franfreichs Staatsumwalzung erließ sie drohende Manifeste; ihre Beere aber waren auf andern Puncten beschäftigt.

Mach andern Unsichten und Grundfaßen handelte ihr Sohn Paul 1. Seine Eigenheiten und Launen beleidigten im Innern die Großen des Reiches; feine auswärtige Politik, und fein Untheil an bem Rampfe gegen Frankreich (1799 f.) führte wenigstens zu keinen Vortheilen fur Rugland. Die befrembenbe Werbindung mit der Pforte bewirkte die gemeinschaft= liche Begrundung der Republik der jonischen Insein (1800) von den beiden unumschranktesten Regenten Europa's. Sie ward unter ben Schut ber Pforte geftellt. Ein großerer Plan, berechnet auf bie Beschränkung der Seeherrschaft der Britten; herrschte vor in der von ihm gestifteten bewaffne= ten nordischen Neutralität (1800), zu deren Beitritte er die Nachbarstaaten vermochte, während er selbst mit Frankreichs erstem Consul in annähernde und aussöhnende Verhältnisse trat. Allein sein Tod in der verhängnisvollen Nacht vom 23—24. März 1801 veränderte Vieles.

Ihm folgte Alexander 1 auf dem Throne mit bem Versprechen, im Geiste Katharina's, "der gro-gen Kaiserin und Frau" zu regieren. Das Schreckensfostem im Innern des Reiches verschwand mit der geheimen Volizei: das Ausland ward wieder geöffnet: Die Leibeigenschaft gemilbert, ber Sinn für Biffenschaften genahrt und faiferlich befordert! bas Kinangwesen verbessert. In hinsicht der auswärtigen Werhaltniffe erlosch bas Sustem ber nordischen Meutralitat in ber (17. Jun. 1801) mit England unterzeichneten Convention; mit Frankreich ward (8. Oct. 1801) der Friede auf Die vorigen Berhaltnisse abgeschlossen, so wie die gemeinschaftliche Leitung der teutschen Ungelegenheiten verabredet und (1802) vollzogen. - Bald aber traten über die verweigerte Entschädigung Sardiniens und über die Hinrichtung des Pringen d'Enghien Miffverstandnisse zwischen ben beiben Hauptmachten bes Festlandes ein; Rugland Schloß sich der Coalition vom Jahre 1805 an. Die Schlacht bei Hufterliß entschied aber für Napoleon, und, als bereits (20. Jul. 1806) der zweite Friede zwischen Rufland und Frankreich unterzeichnet worden war, versagte ibm Allerander, wegen der gleichzeiti= gen Stiftung des Rheinbundes, die Beftatigung, und trat auf Preußens Seite, bis zur personlichen Aussohnung beiber Raifer, auf welche der Friede ju Tilsit (1807) folgte, der das Departement Bialy fot (gegen Die Bergichtung auf Jever, Cattaro und die jonischen Inseln) an Rugland brachte.

Der gleichzeitige Rrieg Rußlands mit ber Pforte

(5. Jan: 1807) rubte, nach bem von Franfreich gu Slobofia (24. 2lug. 1807) vermittelten Waffenftill= stande, einige Zeit, ward aber (1809) erneuert, weil Die Pforte die Ueberlassung der Moldau, der Balachei und Beffarabiens an Rukland verweigerte. Doch als, nach abwechselnden Erfolgen im Bange biefes Rrieges . Rutusow (7. Sept. 1811) bas türkische lager bei Ruschtschuf ersturmt hatte, gewann Rugland (28. Mai 1812) im Krieden zu Bucharest \*) ben Pruth als Grenze, und dadurch den öftlichen Theil ber Molday mit Bessarabien. — Mit noch größern Erwerbungen trat Rufland aus bem (1808) gegen Schweden eröffneten Rriege, ber ibm (6. 133.) im Frieden von Friedrichshamm (17. Sept. 1800) Rinnland. Oftbothnien. Weftbothnien bis Tornes und die Alandsinseln verschaffte. - Uls Frankreichs Bundesgenosse im Rampfe gegen Destreich (1809) fam im Wiener Frieden ber Tarnovoler Rreis in Oftgalizien an Rufland; boch gab es diesen (1815) an Destreich zuruck.

Bedrohender für Rußland, als je ein vorhersgegangener Krieg, war der Riefenkampf das Jahres 1812 mit Frankreich und dessen Werbündeten. Die Schlacht an der Moskwa (7. Sept.) entschied für Napoleon; allein der Brand der alten Hauptstadt der Czare Rußlands und der dadurch bewirkte Rückzug der Franzosen entsernte alle Gesahr von Rußland selbst, und führte, nach dem Vordringen der Russen durch Warschau und Ostpreußen, zur Verbindung mit Preußen, und später mit Destreich (1813). Bei Lüßen, Bauzen, Dresden und Leipzig sochten Rußlands Heere mit den Verbündeten; bald darauf betra-

<sup>\*)</sup> Martens, Suppl. T. 7. p. 397.

ten fie auch (1814) jum erstenmale, und bas Jahr (1815) zum zweitenmale ben Boben Kranfreichs. Die innige Verbindung Ruflands mit der in Frankreich bergestellten Dynastie ber Bourbone mar bemselben eben so vortheilhaft, als die Erwerbung bes Ronigreiches Polen auf dem Wiener Congresse. und als der, mit den übrigen vier hauptmachten Eurovens gemeinschaftlich übernommene, Untheil an ber Entscheidung aller wichtigen Ungelegenheiten in ben innern und außern Berhaltniffen ber europaischen Staaten auf ben Congressen zu Machen . Troppau=

Lanbach und Verona.

Doch nicht blos im Westen vergrößerte sich bas folossale Rufland; auch von Persien erwarb es, nach einem glucklich geführten Rriege, im Frieden. ber im ruffischen Lager am Fluffe Seiwa in Guliftan (112. Oct. 1813) unterzeichnet mard. Die Chanate Rarabog, Ganschin, Schefin, Schirman, Derbent, Rubin, Bakir und Tatischin, das ganze Daghestan, mit den Provinzen Imiretien, Gurien, Mingrelien und Abchasien, nebst allen Landern zwischen diesen neuen Grenzen und der ruffisch = caucasischen Linie, so wie bedeutende Handelsvortheile, und das Recht, Rriegsschiffe auf bem kaspischen Meere halten zu burfen. Dabei übernahm Rugland die Verpflichtung, Denjenigen von ben Sohnen des Schachs von Persien gu uliterftugen, welchen biefer zum Machfolger ernennent wiede.

Micht ohne Wahrscheinlichkeit wird die gegenwartige Gefammtbevolferung bes ruffischen Reiches gegen 54 Millionen Menschen berechnet; besto größer walt bei diefer Macht, die Mäßigung des Raifers in seinem Betragen gegen die Pforte feit bem Jahre क्षित्र सा १५ मा में स्थापन है। इस ताल विकास 1821.

## und timesing and and and 137 augu and down androise

# 14. Die Türkei.

Während bie chriftlichen Staaten Europens in ben brei legten Jahrhunderten fest und fraftig in ber Gesittung und in der Fortbildung der Formen des innern Staatslebens fortschriften. blieben Die Dsmanen, die burch friegerische Jugenbftarte bas oftromische Reich (1453) übermaltigt hatten, bei den aus Uffen mitgebrachten Formen der mahomedanischen Religion und der auf Despotismus und Janitscharenwillen gegrundeten Staatsregierung fteben. Deshalb kann Dieses Reich auch nur im uneigentlichen Sinne zu bem europäischen Staatensysteme gerechnet werden, so wie es von dem Beitritte zum heiligen Bunde (1815) ausgeschlossen werden mußte. Allein was diesem Reiche an innerer Rraft zu feiner Erhaltung abgeht, ward ihm zum Theile durch die Politif des Auslandes erfest; benn man erkennt, ber Sturg bes halben Mondes zu Stambul wurde auf Europa folgenreicher zurückwirken, als auf die nach Usien zurückgewiesenen Osmanen.

Daß aber die Macht dieses Neiches im Sinken war, bewiesen die Verluste, die es an Låndern in den Kriegen mit Rußland (1768—1774, 1787—1792, und 1807—1812) erlitt; in den kühnen Empörungen übermüthiger Statthalter, die weniger mit Gewalt, als durch Ueberlistung— und immer nur schwer und spåt— bezwungen wurden, und in der nur noch dem Namen bestehenden Ubpängigseit der entsernten Provinzen Usiens, Alegyptens und der drei afrikanischen Naubstaaten vom Sultane der Ost manen. Zwar wollte Selim 3 (1789—1807) durch die Aufnahme europäischer Kultur und Sitten,

besonders durch eine neue Gestaltung der friegerischen Macht, seinem Reiche eine neue Haltung geben; allein bas von dem Mufti und den Janitscharen gegen ihn Durchgeführte Suftem ber Regetion fturste ihn (29. Mai 1807) vom Throne. Nicht ohne richtige Mirbigung feiner Stellung gegen bas übrige Europa behauptete er beim Husbruche des franzosischen Revos Intionskrieges , das Softem ber Reutralitat bis ihn Die Meanahme Reapptens burch die Frangolen, unter brittifchem und ruffischom Ginfluffe, sur Rriegserflaring gegen Frankreich vermochte. Dur auf furze Reit (bis 1807) funden die von einer turfisch = ruffis schen Klotte (1798) eroberten jonischen Infeln als Freistaat, gegen ein aller brei Jahre zu ente richtendes Schutgeld von 75,000 Piastern, unter feiner Bobeit, und felbst die Verdrangung der Fransofen aus Megnoten war mehr ein Werk der Britten. als der friegerischen Talente des nach Sprien und Argnoten gefandten Groffvezirs. Go wie schon früher Preußen es seiner Politik gemäß fand, mabrend bes' von Rußland und Destreich gegen die Pforte (1787) eröffneten Rrieges, ber lettern (1790) Die Integritat ihrer Lander zu garantiren, woran sich aber Ratharing 2 bei der Abschließung des Friedens zu Jaffy (4702) keinesweges band; so ward auch zwischen Frankreich und England zu Amiens (27. Marz 1802) Diefe Integritat feitgefest, und im Frieden Frantreich's mit ber Pforte (25. Jun. 1802) formlich ausgesprochen. Rach einigen Jahren der Rube schwankte Die Pforte, bearbeitet von Frankreich und Rußland (1806) zu gleicher Zeit, auf welche Seite sie treten follte. Sie erflarte barauf (5. Jan. 1807) den Krieg gegen Rußland, der im Waffenstillstande von Slobosia (24. Aug. 1807) nur auf furze Zeit

unterbrochen, dann aber (1809) erneuert ward, als die Pforte die Abtretung der Moldau, Walachei und Bessarabiens an Rußland verweigerte. Den Fried den zu Bucharest (28. Mai 1812) erkauste die Pforte mit der Ueberlassung der Hälfte der Moldau und Bessarabiens an Rußland, wozu noch in einem besondern Verträge (2. Sept. 1817) eine Erweiterung der russischen Grenze kam. Die gegen die Pforte (seit 1806) empörten Servier wurden von den Russen auf gegeben, und durch Wassengewalt (1813) in ihre vorige Abhängigkeit von der Pforte zurückgebracht.

2Bahrend des Krieges mit Mußland ward Selim 3 (29. Mai 4807) entthront, und im Serail gefangen gehalten; ihm folgte Mustapha 4, ber Sohn feines Bruders. Allein diefen sturzte ber fühne Pascha von Ruschtschut, Mustapha Bairactar, welcher Selim den Dritten herstellen wollte, und, nach dessen Ermordung burch Mustapha 4, des lettern jungern Bruder, Mahmub 2, (Jul. 1808), auf ben Thron erhobe Mit fester Sand führte ber Groß= vezir Mustapha Bairactar die Regierung. Uls aber die Auflosung der Janitscharen in seinem Plane lag; emporten diese fich gegen ibn, und er endigte, nach einem hartnäckigen Rampfe (14:-16: Novi 1808) mit denselben, sein Leben. Wahrend Diefer Wahrung ließ Mahmut feinen altern Bruder und Worganger Mustapha tobten, weil man an bessen Wiederherstell tung auf dem Ehrone gedacht hatte.

Will Wenn diese Spronrevolutionen zu Konstantinopel auf das europäische Staatenspleum keinen wesentlichen Einfluß behaupteten; so wirkte desto mächtiger der plögliche Ausstand der Griechen\*) (März 1821)

en gur Marie Gieres Ignorel (ugur). Ent bem

<sup>\*)</sup> M. C. Di Raffenel, Geschichte der Ereigniffe in

theils in der Moldau, theils in Morea gegen die Turfen auf ganz Europa, besonders aber auf Die Politif Ruglands, Destreichs und Großbritanniens. Gewonnen hatten Die Griechen feit ungefahr breifig Nahren an Wohlstand durch ihren erweiterten Sanbel und an Cultur durch ihre Verbindung mit bem gebildeten europäischen Reichen, durch die Reisen und Studien junger Griechen, und burch die aufblubenden griechischen Bildungsanstalten zu Ui vali (in Rleingien), zu Smyrna, Janina, Athen und in einigen Stadten in Morea. Bur diese Unstalten wirften . wahrend des Wiener Congresses (1814) . selbst ber ruffische Minister Graf Capo D'Aftrias und ber Erzbischoff Janatius, von welchen die Setaria gestiftet ward, die aber bald eine politische Nichtung mahm. Lyggymage, bed geben Enge e deres

Denn nach dem Tode des Fürsten der Walachei, des Alexander Suzzo (10. Jan. 1821), brachen Unruhen und Gahrung in diesem Lande aus. Bevor noch der neuernannte Hospodar Kallimachi daselbst erschien, rief der Fürst Alexander Mellimachi, daselbst erschien, rief der Fürst Alexander Mostanti, pormals Generalmajor in russischen Diensten, (7. März 1821) in Jassy, der Hauptstadt der Moldau, gleichzeitig mit dem Vordringen der Destreicher gegen Neapel und mit dem Aufstande in Piemont, die Griechen zum Kampfe für ihre Unabhängigkeit auf. Er, und Theodoro (Waladimiresko) beabsichtigten das Vordringen gegen Konstantinopel, wo eine längst im Fanal wordereitete geheime Verschwörung gleichzeitig ausbrechen sollte. Allein diese ward dem

Griechenland, seit dem Ausbruche der ersten Unruhen bis zur Mitte dieses Jahres (1822). Aus dem Franz. von v. Halem. Lpz. 1822. 8.

Divan entdeckt, und von der Pforte, mit der größten Harte geahndet. Besonders traf ihr Haß und ihre Nache den Patriarchen Gregorius (22. Apr.), mehrere andere Erzbischöffe und Bischöffe, und die griechischen Fürstensamilien in der Hauptstadt. Der Ausständ in der Moldau ward, nach mehrern hartnäckigen Gesechten und nach dem Abfalle und der Hinrichtung Theodoro's, gedämpst, und der auss östreichische Gehiet gestüchtete Ppsilanti auf die Festung Munkatsch gebracht; denn gegen diese Empörung hatten die zu Landach versammelten Congressmächte, besonders aber der Kaiser Alexander, nachdrucksvoll sich ausgessprochen.

Ernsthafter und langwieriger, als in der Moldau, war der Kampf der Griechen um ihre Unabhangigkeit in Morea und auf den griechtischen Infeln; besonders behaupteten die Griechen im Seekampfe eine bedeutende Ueberlegenheit über die türkischen Flotten, wenn gleich die Türken die Stadt
Uivali (15. Jun. 1821) vernichteten, und die Insel Chios mit grenzenloser Wuth zerstörten. Die
Versuche der Türken, Morea von neuem zu unterwersen, wurden durch kühne Gegenwehr zurückgewiesen; doch war der Krieg auf dieser Haldinsel kein
regelmäßiger Kampf, wie in dem übrigen Europa;
auch fehlte die Einheit in den politischen und
kriegerischen Maasregeln der Griechen, wenn glrich
zu Epidauros (1. Jan. 1822) eine provisorische
Staatsverfassung Griechenlands ») unter-

<sup>\*)</sup> Sie steht in Luders diplom. Archiv, Th. 3. S. 296 sf., und, nebst mehrern andern aus dem Neugriechischen übersetzten Actenstücken in: Jos. Casp. v. Orelli, Sammlung der Versassungsurkunden des befreiten Griechenlands. Zurich, 1822. 8.

zeichnet, und zu Rorinth burch ben Prafidenten ber Regierung, ben Fürsten Maurocordato, befannt gemacht ward. - Durch die Unterhandlungen Deffreichs und Großbritanniens zu Konstantinopel fonnte amar nicht die zwischen Rufland und ber Pforte eingetretene Spannung vollig beseitigt, boch aber der Ausbruch des Krieges verhindert werden, und auf bem Congresse zu Berona wurden die Abgeordneten ber Griechen nicht zugelaffen. Der gleichzeitig von Der fien gegen die Pforte eröffnete Rrieg ichien Uns fangs die asiatischen Provinzen der Pforte machtig zu bedroben: allein auch diesem Rampfe mangelte in der Kortsekung von beiden Theilen die eigentliche Schwerfraft der Entscheidung. Er ward, (15. Jul. 1823) durch den Frieden zu Erzerum, auf die vorigen Verhältnisse beendigt. — Doch liegt die Entwicke-lung der politischen Rathsel im Osten Europens im to the property of the company Dunkel ber Zukunft. year and order and of research and assigning the

## (138. De in End (1) louis S d l u g.

Eine unermeßliche Fülle geistiger Kraft und politischen lebens entfaltete sich seit drei hundert Jahz ren in Europa; das tritt als unläugbares Ergebniß aus der Geschichte des europäischen Staatensustems während der beiden Zeiträume der neuen und neuesten Geschichte seit der Entdeckung des vierten Erdtheils hervor. Unter mächtigen Erschütterungen brauseten seit 1517 die Religionsstürme, unter noch solzgenreichern und tiefer greisenden Erschütterungen seit 1789 die politischen Stürme durch die gesitzteisten und krastvollsten europäischen Staaten und Reiche, die lestern Stürme auch durch die vormaliz

gen europäischen Kolonicen in Amerika. Wie vor breihundert Jahren zwei entgegengesette firchlich e Susteme mit heftigster Erbitterung einen gegenseitig fich angedrohten Vernichtungskampf bestanden, bis bie jungere Zeit feit bem westphalifchen Frieden über ihr friedliches Mebeneinanderbestehen entschied: fo fampfen in unfern Tagen zwei entgegengefeste politische Systeme ben Miesenkampf ber Meinung und bes Schwertes, bis endlich auch diese beiden Systeme - aber wann? - im europaischen und amerikaniichen Staatensosteme friedlich neben einander bestehen werden! Denn, wenn gleich nach einem unveranderlichen Naturgesete untergeben muß, was veraltet ift und feine Zeit, wie feine Formen, überlebt bat; fo muß doch auch das ins leben getretene Neue erst von allen unreinen, unreifen und gehaltlosen Theilen entbunden werden, bevor es mit Gelbftståndigfeit, Rraft und Wurde neben dem bestehen fann, mas aus dem alten Snfteme als gediegen und bewahrt auf funftige Zeiten übergeht. Die schroffften Begenfaße führen, - fo verkundigt es ber unverdachtigste Zeuge, Die Geschichte der Menschheit seit 6000 Jahren, - zulest zur Wahrheit, die für endliche Wesen in der Mitte zwischen den Ertremen liegt. Nur die Ultra's bei= Der Theile tragen die Schuld, daß die Erreichung dieser Mitte, nach dem Zeugnisse der Geschichte, ge-wöhnlich erst einem spätern Geschlechte zufällt, das auf den Grabern einer untergegangenen Zeit Die Fruchte einer blutgedungten Aussaat erntet!

Hart und stürmisch war der Zeitabschnitt der politischen Wiedergeburt des alternden Europa; nicht blos Millionen Individuen gingen in diesem Sturme unter; es stürzten ganze Reiche zusammen, und mit dem Untergange des tausendjährigen teutschen Reis

ches ward auch das langsam ausgebildete und unter aroken Unstrengungen erhaltene System des volitischen Gleichgewichts vernichtet. Ein Mann, mit ungewohnlicher Rraft ausgestattet, zertrummerte in einem Zeitabschnitte von funfzehn Jahren mehr politische Kormen im jungern Europa, als feit ber Wolfermanderung bis auf feine Zeit zusammengestürzt ma= ren: allein fein Rall hat warnend in die Diploma= tie des gegenwärtigen Europa die großen Lehren ein= getragen: bag nur Maßigung großer Rraft jum Biele führt: daß die gesitteten Bolker blos bis zu einem gewissen Duncte ben Druck ber Uebermacht ertragen; bak eine Universalmonarchie im europaischen Staatensusteme auf die Dauer nicht bestehen fann; und baß bie zeitgemäße und allmählige Fortbildung bes Beistes der Bolker und der gesammten Formen des innern und aukern Staatslebens bas einzig wirksame Gegenmittel gegen alle Revolutionen, so wie die un= erschütterlichste Grundlage bes neuversuchten Systems des politischen Gleichgewichts bleibt! — Soher aber noch, als diese politische Lehre, steht das ewige Gesetz ber sittlichen Welt, daß das außere leben jedes Staates und Reiches, so wie dessen Unkundigung in ber Mitte und Wechselwirfung mit andern Staaten und Reichen, an die Entwickelung, Fulle und Rraft feines innern lebens gefnupft ift, und bag fein Wolf, und fein Staat im Sturme ber Zeiten gang untergeht, beffen innere Lebensfraft zweckmaßig ge= leitet, erhalten und erhöht wird. Mus diesem großen Gesichtspuncte gefaßt, darf baber die Geschichte des europäischen Staatenspstems nie blos das außere Leben der Staaten und Reiche verzeichnen; sie muß vielmehr mit ber nothwendigen Wirkung, ben Grund diefer Wirfung, Die Gestaltung, Rraft und

Unkündigung des innern Lebens verbinden. Denn sonst würde es unerklärbar senn, wie Staaten des zweiten und dritten politischen Ranges länger bestanz den und kräftiger sich ankündigten, als Staaten des ersten, und wie mehrere Mächte des ersten politischen Ranges (z. B. Spanien, die Türkei u. a.) im Ablaufe der drei lesten Jahrhunderte zu einer tiesen Stuse

bes politischen Ranges herabsinken konnten.

Allein am höchsten steht, als Grundbedins gung des aufgestellten sittlichen Gesesses für alle Staaten und Reiche, der Glaube an eine ewige, alles zum Ziele führende Weltordnung, die durch keine irdische Diplomatie auf und neben den Thronen in ihrer großen Bahn aufgehalten werden kann; in ihrer Bahn nach dem Grundsaße der unversänderlichsten Stabilität, deren Begründung und Nachbildung in dem innern und äußern Staatsleben dem Zwecke des Unendlichen mit dem menschlichen Geschlechte auf Erden entspricht. Denn nur in seinem Lichte sehen wir das Licht!

## Berichtiaungen.

### Im erften Theile ber Staatswiffenschaften:

56

92

3. 10 v. v. l. philosophiren 3. 12 v. u. l. Natur, Geschichte; st. Naturgeschichte. 3. 7 v. v. l. verbeffern st. verlassen 3. 9 v. u. l. vollendeten Verlegung. 6. 240 711

### Im zweiten Theile:

v. u. l. des Bolfelebene, ft. des Bolfes S. 105

#### Im dritten Theile:

13 3. 16 v. u. l. (von 1648 — 1740)
70 3. 4 v. u. l. des Schneiderfonigs
84 3. 4 v. v. l. Hortleder
152 3. 12 v. v. l. hatten

G.

werde nachgetragen: Fr. Chftph. Gobloffer, S. 160 Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts in ges drangter Uebersicht. 2 Theile. Heidelb. 1823. 8. 3. 8 v. u. l. Moleville

S. 311

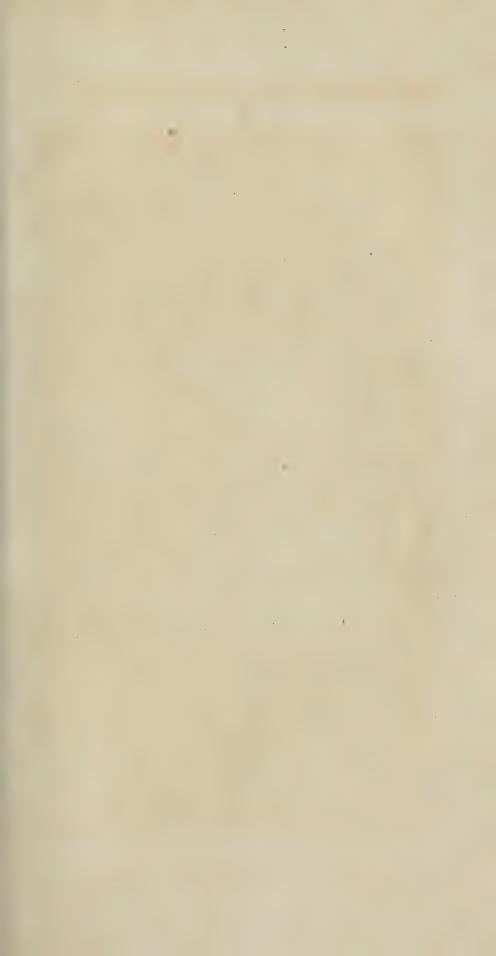

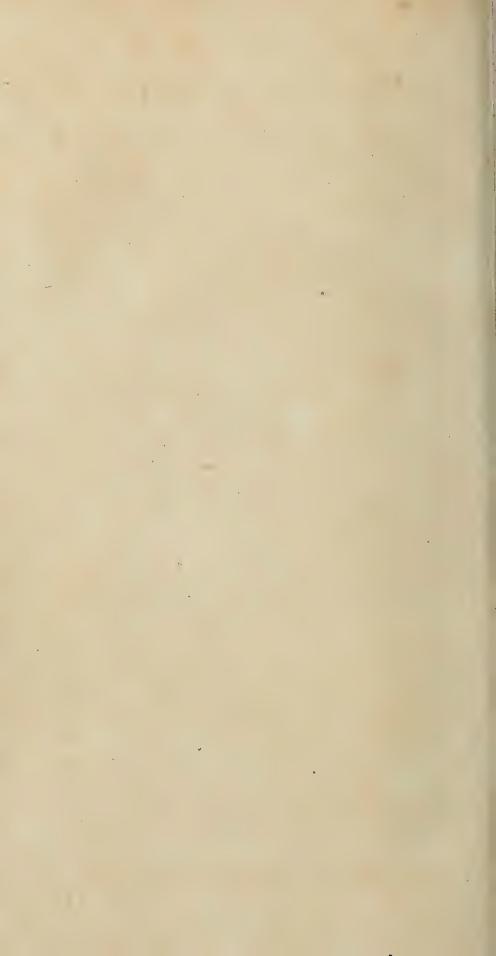





# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

233 P6 1823 Th.3

JC

Politz, Karl Heinrich Ludwig Die Staatswissenschaften im Lichte unsrer Zeit

